

# Remunitische



Ericheint jeden Mittwoch.

herausgegeben von der MENNONITE PUBLISHING COMPANY, ELKHART, INDIANA.

Preis: 75 Cente per Jahr.

19. Jahrgang.

26. Januar 1898.

Mo. 4

Uns mennonitischen Kreisen.

Dereinigte Staaten.

Californien.

Abelaide, San Luis Obispo Co. Cal., 30. Dezember 1897.

Beilend im fernen Beften in'den Ruftengebieten bes Stillen Oceans, fühle mich gedrungen allen lieben Glaubens= gefdwiftern nah und fern, ben lieben Freunden und Bermandten Diesfeits und jenfeits bes Beltmeeres, fo wie ich ihnen bekannt, einen Liebesgruß jugurufen, und falls bu, lieber Bote, mir freundlich beine Spalten öffneft,

Chenenne im Staate Whoming eine Reifegefellichaft, bestebend aus zwanzig Berliek, ichlieklich aber boch jur Folge batte, daß mehrere (3) Familien aus Rebrasta, fpeciell aus ber Beatrice Familien nachfolgen werben - ben fcon im letten Jahre hierher verzoge-Blaubensgeschwiftern nachfolgten und fich bier teilweife antauften, barunter auch Schreiber diefes, und hoffen wir, bag ber Berr, unfer Beiland, bem ber Welt Enden jum Gigentum gegeben find, uns nach feinem Billen ferer hoben Aufgabe uns ftets bewußt mich fo ausbrude-einen ewigen Fruhblieben und fie gu erfüllen trachteten, auch hier als ein Licht und ein Salg bajufteben und feines Ramens Chre gu fuchen und gu forbern und fein Reich gu bauen und gu mebren.

Die icon bemerft, lebten bier feit einige junge Leute im San Quis Borteil an ihre Stelle treten tonnte. Dbispo County rechts und lints, ober fenbahn auf ber Estrella= und Godfry= Bemeinde und einigen jungen Manund an andern Orten, wo die Cinfaat erftirbt allmählich alle Begetation. wenn icon das Terrain, in ben westlich Bitterung bier in abgeschloffene Berio- und angenehmer wie auf mancher anber Babn gelegenen Gebieten - es ift ben, eine naffe und trodene wechfelt, bies eine reich bewalbete Gebirgege- bie in ihrer Dauer verschieden find, fo gend, bon großeren und fleineren Tha- daß man bom Robember bis Dai als Iern durchzogen, die jum Teil alle eine Die naffe, Die andere als Die trodene und fern Gottes Gnade und Segen als reiche Fruchtbarteit entfalten; doch find bezeichnet. - Gewitter, Sturm, Bligauch bie Sugel und Berge jum große= jards etc. find Geltenheiten .- Der Boften Teil febr ertragreich und auch viel ben bier ift fast durchweg ein schwerer aufs Reue fich uns gefchentet, erfulle mit Obft und Wein angepflangt, wenn Lehmboben bon meift tieffcwarger, icon ber bei weitem großere Zeil noch ftellenweife auch gelber Farbung, febr ber fleißigen Sand martet, die fie einft durchläffig und quellenreich, und die bebauen foll, mahrend machtige Giden Sauptprodutte find Beigen, Berfte etc. ihre majeftatifden Rronen noch wiegen Die Berge und Sugel liefern reiche in bem lauen Beft, ber über diefen Beibe und in den Garten gebeiben alle Boben babingieht. D, wie oft ift bem Obftarten: Feigen, Manbeln, Bein Schreiber Diefes beim durchftreifen Die- in befonderer Gute und Gulle, ohne Berte Rundichau! fer Befilde der prophetifche Musfpruch irgendwie Bemafferung notig ju main den Ginn getommen: "Die Auen den. Da der Boden bei feiner Durchfteben bid mit Rorn und die Berge läffigfeit die reichlich niederfallenden triefen von Bein;"-uns, die mir feine Regen absorbiert und fo ben Gemach-Berge tannten, fondern in der Cbene fen auch in der trodenen Zeit die nojung und groß geworden, fehr fremd tige Rahrung bietet.

portam, fo bag, trop ber reichen Frucht barfeit in diefen Bergen und Thalern, fein Beim aufzuschlagen. Und boch des herrn Gedanten find nicht die Un= fern; und

"Was Er fich vorgenommen Und mas Er haben will, Das muß boch Alles tommen Bu feinem 3med und Biel." -

den lieben Brüdern im Amte soweit feinem herrlichen Klima es mir ange= folgen, ba er feine Wirtschaft nicht bas Blatt vor zu schnellem Berborren. einen turgen Bericht zugeben zu laffen. les ichien, im Laufe ber Zeit fich ger= Berbindung entbehren und fich an und auch im Rleinen treu fein und bem Es war im Beginn des Monats Mai folagen und — was ich nicht wollte ift bauslicher Erbauung genügen laffen Rachften helfen mit Allem, was wir d. J. als auf bem Bahnhofe ber Stadt gefchehen, ich habe ein Stud Land ge- muffen, fo fühlte ich bei meiner Un- tonnen und ihm freundlich begegnen, tauft, weftlich ber Bahn und bin mit tunft bier die Aufgabe ben Lieben mit fonen, aus bericiedenen Gemeinden aus ber gezogen, um bier in den Ruften- entgegen ju treten und ihnen, wenn in truben Zeiten ernten. -Ranfas und Rebrasta fich jufammen gebirgen bes Pacififchen Oceans ein auch in großer Schwachheit und Unfanden, um gemeinfam eine Landbefic- beim ju finden und ju grunden, daß, bolltommenheit bas Bort bes Lebens bier. tigungsreife in die Ruftengegenden bes unendlich verschieden von Ruglands ju verfündigen, das auch willig und Meeres ju unternehmen, bie zwar an- weiten Steppen, bennoch unter bem freudig aufgenommen wurde und fanglich taum ein Resultat erwarten Balten Gottes ein Beim uns werden hungrige Bergen fand, die fich den etfoll, wo, trop menfolicher Schwachheit was befdmerlichen, zwei Stunden lan-Und wenn, wie aller Anfang, auch ber baben wir benn vom erften Sonntage Gemeinde - benen borausfichtlich mit unfere bier, feine Befdwerlichteiten unferes hierfeins an uns fonntaglich ift jest auch ichon gefcmolzen, und die Beginn des neuen Jahres noch einige hat, befonders da wir eine genügende abwechselnd auf Adelaide und Godfro hierfeins doch icon recht lieb geworben Berfammlungen an, feierten gemeinund wird es taglich mehr und die Berge, fam das heilige Abendmahl, und hatten Die uns anfangs fo fremd anmuteten am Dantfagungstage, 26. Rov., nach find uns mit ihrem berrlichen Baum- porhergehendem Gottesbienft unfere worden, die bem Bangen einen anmu= Bodfrn, in welcher ber allgemeine hierher geführet hat. - O bag wir un- tigen Reiz berleihen und - daß ich Bunfc Aller jum Befcluß erhoben ling hervorzaubern, ba viele ber Baume und Straucher jest in ber Beihnachts= geit im prangenden Grun ihres Laub= fammenfcliegen und, fo ber Berr bilft, recht als Chriftbaum legitimiert gu herbft 1896 einige vier Familien und fein, manch Baumlein finden das mit Bollendung derfelben die Gemeinde fich

Mus bem bisher Gefagten wird ber oft und weft der Southern Bacific-Gi- liebe Lefer ben Schluß gieben, daß hier Schulhaufe verfammelt. eigentlich bom Winter feine Rebe ift, Rand, welche erftere Aeltefter Br. Bege und in ber That haben wir, tropbem aus Bisner getauft, mahrend lettere man hier bon einem ftarten Binter meiner Anficht nach, mahrheitsgetreuen bon Br. Jac. Claaffen und G. Soro- fpricht, morgens noch nie mehr als 4 Bericht gegeben, fo wurde ich es berglich ber mit Familien aus der Beatrice Grad Reaumur Froft gefeben, ber bann aber bor der Ronigin des Tages faßt ober migverftanden werden follte nern rentweise bewirticaftet wurde, ju jehr fonell fich gurud gieht - wie bem und jemand baburch veranlagt bier welch Letteren im Mai Diefes Jahres gegenüber ber Commer fich gestalten fuchen mochte, was er noch nicht fand, noch Br. Giesbrecht mit Familie fich wird, muß erft die Erfahrung uns leb- irdifches Glud und Wohlleben bei gefellte, und wenn fcon die erfte Ernte, ren. Man fagt bier allgemein, daß die Erägheit und Mußiggang. Bei all ber befonders auf Godfrn, nicht gang den Sige nicht brudend und die Rachte fubl Fruchtbarteit und Fulle, die der herr gebegten Erwartungen entsprochen, fo find; gegenwärtig find wir mit ber bier in Ratur und Boden legte, befteht fand die Landbefichtigungstommiffion Beftellung der Felder beschäftigt und auch bier das Bort unferes Gottes ju bennoch ben Stand ber Feldfrüchte in freuen uns, daß ber Regen, ben wir Recht für jedermann: "Im Schweiße Anbetracht des Umftandes, daß die bei unferer vielen Arbeit fo fehr ge-Sagten wohl etwas foat eingebracht; fürchtet, uns nicht ju fchnell über ben effen;" wenn ichon ich es andrerfeits fehr die Regenperiode, welche allgemein bis Sals getommen, nun aber jedenfalls wunichte unfer Gemeindlein machjen Mitte und Ende Mai ausdauert, in bald eintreten und Berg und Thal und emporbluhen zu feben und es auch diefem Jahre ausnahmsweife mit Be- aufs neue in Grun fleiden wird, benn jedem, der nicht gurudichredt vor Dube ginn des Marg geendet, befriedigend in Folge ber anhaltenden Trodenheit und Arbeit, fagen möchte: "Du findeft

rechtzeitig vollzogen war, fehr gut war, | 3ch nehme als bekannt an, daß bie

wohl teiner aus unferer Reifegefellichaft lieben Lefern einen Blid thun laffen in Wir Menschen find leiber fo durch die bensgeschwifter (auf Estrella zwei Fabes Melteften Br. Bege aus Bisner, Br. Bege felbft mit einem Teil feiner Rnupfte ich damals, da Californien Familie tonnte erft in diefem Berbfte mit feiner reichen Fruchtbarteit und feinen vorausgefandten Rindern nachden Meinen mit anfange Ottober bier- bem teuren Evangelium unferes herrn ber Rot und freundliche Begegnungen und Sündigkeit, Jefus ber berr ift. - gen Weg nicht verdrießen liegen und fo Bohnung nicht vorfanden, fo ift uns verfammelt; und als fpater Meltefter qut. unfer Beim in ber turgen Beit unferes Br. Dege eintraf, folog er fich unfern fomud icon recht liebe Gefährten ge= erfte gemeinsame Bruderberatung aus murde, daß die auf Godfry, Abelaide und Estrella mohnenden Glaubensgefdwifter fich ju einer Gemeinbe jufomudes dafteben und gewiß murbe jum Frühjahr mit bem Bau einer Rirche. man, hatte die Tanne nicht bas Bor- möglichst im Mittelpunkte der Entfernungen, gu beginnen mabrend bis aur allfonntäglich ju ihrer Erbauung in einem ihr gur Berfügung geftellten

Sabe ich nun in Borftebendem einen, wenn auch unvolltommenen fo boch, bedauern, wenn berfelbe falich aufge hier bei treuem Fleif unter bem Segen bes herrn bein Brot, vielleicht leichter beren Stelle.

Und nun jum Solug muniche ich allen lieben Glaubensgefdmiftern nab rechtes Reujahrsgeschent von Bott, unferem herrn. Er, ber in Chrifto Jefu uns alle reichlich mit ber Babe feines leitet. - Amen! Mit Brudergruß geich-Aron J. Biebe.

Ranjas.

Sillsboro, 12. Januar 1898.

"3mifden beut und morgen Liegt eine lange Frift, Lerne ichnell beforgen,

Da du noch munter bift."

Diefer Aufmunterung gemäß muß,

Doch, nun möchte ich noch, nachdem Pflicht zu erfüllen, und von biefer Um- und bag noch viele möchten gerettet fo viel über bas Neußere berichtet, ben gegend einen furgen Bericht einschiden. werden gum ewigen Leben. dem Gedanken Raum gab, hier einmal unsere inneren und gemeindlichen Ber- Sünde verdorben, daß wir meistens liegt schon seit drei Bochen am Malabaltniffe. Satten Die lieben, im vori- geneigt find, unfere Pflichten gu ver- riafieber barnieber, und mar icon bem gen Jahre hier angetommenen, auf faumen, ober bon einer Zeit gur an- Tode nabe; aber ploglich trat Beffe-Godfry und Estrella mohnenden Glau- bern ju berichieben. Benn wir nur rung ein, und hoffen fie wieber auf von der Ratur eine Lettion lernen woll= gefund werden. Auch halt ber Tod milien und einige junge Leute, Rinder ten und ein jeder bas Seine, auch im bier noch feine Ernte. Es tamen nam-Rleinen, getreu verrichten wollte. Bir lich S. Meiers bier ju ihren Eltern, feben 3. B. ben Tautropfen auf bem Gottlieb Binters, um ärztliche Gulfe Blatte bes Grafes und er erfrifcht basfelbe durch die Geuchtigkeit, und foutt tehren nach Oflahoma, welches aber than, Unterhandlungen an um ein berkaufte, und auch an feine Gemeinde Die kleine Blume am Wege, ober auf Stud ebenes Land auf Offeite ber fich noch gebunden fühlte) - ein Jahr bem Felde erfreut das Berg bes Rindes. folug ihre Erlofungsftunde boch end-Bahn, fo mußten diefe, fo gunftig al- lang ben Segen einer gemeindlichen So follten auch wir ftets bereit fein lich, nach 8monatlicher Rrantheit an

Run noch etwas von ben Reuigfeiten

Das Wetter ift jest febr fcon für Diefe Jahreszeit. Bor Beihnachten hatten wir ichlechtes Wetter. Es mar eine Zeit lang ziemlich talt. Der Schnee,

welcher bor Beihnachten gefallen, und auf ben Begen gufammengetrieben mar, Bege find jest icon wieder ziemlich

Diefes Jahr ift bier, in Billsboro und Umgegend, von den vielen Leuten recht begonnen worden, indem bag fie das Jahr mit einer Gebetswoche angetreten haben. Es maren in ber Dennoniten-Rirde, ber Dt. Br. Gem .- Rirde und ber Baptiften Rirde Abendberfammlungen. Es ware munichenswert wenn alle Menfchen fich erft wollten berfammeln und Gott die Ehre barbringen. Doch, bag biefes noch lange nicht fo weit ift zeigt noch immer bas tägliche Leben vieler gottlofen Men-Dag es bier bei Billsboro auch noch fchlechte Menfchen giebt, Die nicht ben Unterschied zwischen bem Dein und Dein wiffen wollen, zeigt die Thatfache, bag lette Boche bier an ber Frenchcreet bei Gerhard Bartels geftohlen worden ift. Die Diebe haben etwa \$15.00 in Baar geftoblen. Diefes gefcab bes Abends mabrend Bartels bei ben Rach=

barn D. Goroeders maren. Run noch etwas bon ber Befundheit. Die Frau bes 3. Janite liegt febr frant. Sie hat Lungenfellentzündung, fo wie es gefagt murbe. 3m Uebrigen find Runbichau anvertrauen mochte. Am die Meiften fo giemlich gefund; außer baß einer ober ber andere fich etwas ertaltet bat.

Der Tob hat fich bier auch gezeigt und zwei Opfer gefordert. Der alte mann, geb. Ebiger. Schon feit einiger 3. Quiring, welcher bei feinen Rindern Beit hatte die liebe Berftorbene Abnun-Frang Bogts mar, ftarb am Reujahrs= gen von ihrem nabe beborftebenben Mennonitifden Rirche aus beerdigt. Ihrigen wie in Freundestreifen aus-Much ift ber alte Friefen, welcher bor fprach. Und als fie bann am 4. Jan. Gilberfelb mohnen.

Bum Schlug noch ben Arbeitern, Editor ber Rundichau, nebft ben Lefern ein gludliches Jahr munidend

Berbleibe ich Guer geringer Bruder Beter Dalte.

Lebigh, 15. Januar 1898. -Beftern ichneite es bier ben gangen Tag beiligen Beiftes, ber in alle Bahrheit fo fcon und fill als es mohl noch faft nie hatte. Des Rachts tam ber Bind ber argtlichen Gulfe ichienen erfolglos. aber von Rordmeft und hat ben Schnee Ihr lieber Sohn herman, ber in Ranetwas auf Stellen gufammengetrieben. fas City die Stelle eines Banttaffiers Der Beigen fieht noch ichon grun und einnimmt, eilte an bas Rrantenbett ift bis jest noch nicht erfroren. Alles feiner lieben Mutter. Beibe freuten ift an Gottes Gegen gelegen. -

einen Ruf, um nach Bennfplvanien ju eintrat, worauf hermann bann ben geben, um bort einer gläubigen Be- Tag barauf, nach berglichem Abichiebe meinde vorzustehen, welchem Ruf er wieder auf feinen verantwortungevollen

ju fuchen, und gefund wieder jurudgunicht murbe. Denn nachdem fie bier noch vier Monate weiter gubrachten, ber Auszehrung. Sie foll froh abgeichieben fein. Gie brachte ibr Alter auf 31 Nahre und lebte im Cheftand 16 Jahre. Sie hinterläßt ihren Batten mit 5 Rindern. Er wurde telegra= phifch gerufen, tam aber fcon nicht an ihr Sterbelager ber. — Bie S. Unruh aus Teras fchreibt, hat es feinem Schwager John B. Rlaffen ungludlich gegangen. Er ritt und hatte ein Blecheimerchen in ber Sand; mit einemmal wurde bas Pferd ichen barüber und fing an zu toben, bis ber Gurt am bas Pferd ihn bann noch folug am gugerichtet fein.

Berhard Wieler, Gen., ift bom Strip alten Blage wieder brei Monate lang deutsche Privatschule zu halten. -

S. Dahlen find laut Bericht in Tegas am Hausbauen beschäftigt; es reg= Wiens ihre gemefene Farm ift bertauft, und wird fie nun wohl zu ihren andern Rinbern gieben. Dr. Feid icheint ein berühmter Urat zu fein, und hilft man-Bflafterauflegen.

oon Rewton an die Eltern Beter Jante, zu einer großen teilnehmenden Berbak ihre Tochter Maria, welche bort fammlung. biente, geftorben fei. Gine tiefe Bunbe für die Eltern. Sie war nur etwas in die Zwanziger Jahre. Bas ihre Rrantheit war, wiffen fie noch nicht.

Alle Freunde grußet C. J. u. Margaretha Jangen.

Remton, ben 16. Januar 1898. Lieber Editor! Diefesmal ift es eine ihren Beiland und Erlofer - Die Bat- noch verborgen. tin bes alten Ontels S. 2B. Guber-Tode; mas fie auch öfters zu den lieben Leben die himmlifche Rube gu genießen. Der Arat tam, und tonftatierte Bruftfellentgundung, wogu fich fpater noch Lungenentzündung einftellte. Es war bon Seiten ber lieben Rinber, mitfamt fich des Wiederfehens. Es ichien auch Brediger John S. Bantrag erhielt als ob nun eine Wendung jum beffern

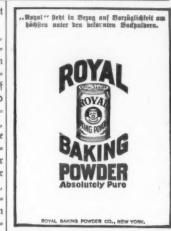

barauffolgenden nacht dem teuern Leben ein Enbe machte. 21ch. ba mar bes Beinens und Trauerns viel. - Bu ichnell mar bem alten Ontel bie Gattin, und viel gu ichnell mar ben lieben Rinbern die liebe Mutter geftorben. Bermann, ber auf Befferung gehofft hatte, erhielt nur bas inhaltichmere Telegram: "Mutter geftorben." Und mas biefe paar Borte für ein Rindesberg bedeuten, bas tann doch mohl nur Sattel zerriß, und er hinunterfiel, und ber recht faffen, ber es erfahren. -Bo ift ein Schmerz wie mein Schmers Ropf und im Ruden; er foll giemlich bieß es auch hier nun. - Aber Gottlob wir durfen nicht trauern als folche, bie teine hoffnung haben, benn über Gara wieder bergetommen, um auf feinem und Grab binaus ichaut ber Glaube in "Gin beff'res iconres Baterland, bort ift mein Teil in emiglichten Raumen, bier hab ich feinen festen Stand."

Das Lieblingslied ber lieben Bernet bort febr viel. - Bitme Satob ftorbenen: "Auf biefer Erbe, im Bilgerland, u. f. m., welches fie fich oft hatte am Rrantenbett borfingen laffen, wurde auch am Sarge gefungen. Der alte, liebe Ontel Leonhard Sudermann den bon ihren Rrebsleiben, burch ein fprach im Saufe Borte bes Eroftes und ber Ermahnung. In ber Rirche fprach Beute, Samstag, tam eine Depefche Melt. 3. Toems und Bred. Dav. Goers Gin Freund.

Canada.

Manitoba.

Steinbad, 11. Januar 1898. Werte Rundschau! Schon wieder find wir etliche Tage im neuen Jahre ohne ber unermublichen Rundichau einen Erauerbotichaft, Die ich der werten guten Reujahrswunfc von bier mit auf ben Weg gegeben ju haben. Bas 12. Januar ftarb nach neuntägiger, bas alte Jahr uns gebracht wiffen wir, fdwerer Rrantheit - im Glauben an aber mas uns bas neue bringt ift uns

Der Gefundheitszuftand ift bier gegenwärtig nicht aufs befte. Den 22. b. 3. ftarb bei Blumenort bie alte Bitme Rornelius Friefen, geborene Dirichau, auch in Glifabeththal, alletwa brei oder vier Jahren aus Rug- bon Fieber und Schuttelfroft gequalt wo er Schullehrer war. Bon da jogen land bertam, gestorben. Er mar bei fich aufs Rrantenbett legte, ba murbe fie nach Martusland; bon ba nach feinen Rindern Friefens, welche auf es ihr bald flar, daß es wohl ihr lettes Berfenta in Annenfeld, und bon da fein murbe. Aber fie mar auch bereit bierber. Gine Boche fruber ftarb bier abguicheiben und bei Chrifto gu fein, bei B. R. Duden ein Cohnlein bon ein um nach einem bewegten, mubevollen und ein halb Jahr. Den 2. Deg. bestiegen die beiden Brediger, S. Faft und G. Faft pon Minnesota in Otterburen ben Bug und fuhren ihrer Beimat ju, nachdem fie bier eine Beit lang ein fcmerghaftes Rrantenbette, das Die Gottes Wort reichlich austeilten. Die liebe Tante durchzumachen hatte; und Zeit wird noch manchem in Erinnerung all die liebevolle Pflege und Teilnahme bleiben, überhaupt benen es fo geht, wie ein Dichter befagt:

> "Ihr fel'gen Stunden. Ihr bleibt mir ewig groß, Da Jefu Bunden Dich bon bem Nammer los

Und frei nom Dienft ber Ginden mach-Und aus bem Tobe ins Leben brachten.

Much mar im Rovember ber berühmte Evangelift D. Q. Moody bier in Dla-Diefe Boche Folge leiftete. Und mun- Boften ging. Aber leider tam in der- nitoba auf Befuch. 3ch hatte Gelegenund will ich benn auch versuchen meine fchen wir ihm viel Glud und Segen, felben Nacht ein Rudfall, welcher in ber heit ihn in Winnipeg zu feben, als er

einem Baufe fold große Berfammlung. Er felbft ftand auf einer Plattform, allwo auch noch ein geübter großer Sangercor und andere Beiftlichen maren. 3a, wenn man eine folche Denfcenmenge fieht, bann tommt einem

Der Winter tann bis babero noch ein barmbergiger genannt werben. Es Die "Migrette"; Die weiße Feber ift fein wirten. friert benn mal fo etwas bart los, Dochzeitschmud und muß beshalb mabwenn ber Wind nordlich tommt, boch rend ber Brutgeit gewonnen werden, nur felten an zwanzig Graden und oft breht fich ber Bind bann nach bem bum Opfer fallt. Sitben, bann anfangs baucht's uns viel talter ift als bier, jedoch wenn bann verlaffen wollen, ju fangen. freundliche, milbe Witterung von dort. Bis jum Taumetter tommt es bier bei Diefer Zeit nicht, und Schnee ift nur fo Sungertod bas Befdrei berftummen gut genug gu einer guten Schlitten- lagt. bahn. Da auch die Futtergetreibepreife bier jur Beit giemlich hoch find; per Bufchel, fo bort man bier im Ror- lenjunge, ber einen folden Bogel fieht, ben jest auch von Rornpreifen fprechen; nicht mehr, mas bas ift. es wird gefagt, bag bas Rorn an ber Rornidrot 18 Dollars.

Mit dem Bunfche, daß die Rundfoau fich auch in biefem Jahre bemah. ben, aus Afrita tommend, fich, bom ven und verbreiten möchte, foliegt auch Bluge über die Gee ermubet, auf ben Diefer geringe Bericht.

Beinrid Rornelfen.

Morris, 12. Januar 1898. Ginen angenehmen Winter haben wir bis jest gehabt. Bu menig Schnee für eine gute Schlittenbahn, und boch wird nüglichen Bogel gang verfcwunden meiftens auf Schlitten gefahren, weil es bequemer ift als auf bem Bagen. Der Froft ift auch nicht ftart, und an einigen Tagen ift es wenig mehr als giebt am beften eine Zeitung aus Totio Temperatur. Gin Jahr, muffen wir fagen, ift nun wieber bon unferm Leben babin, und auch bas neue nimmt taglich ab. Da tommt mir ber Dichter bein einschnuren - fonbern fie berin ben Sinn: "Bas mein berg er- langen ju ihrem Schmude auch noch freut, ift bas fel'ge heut. D, wer

ift, fo follten wir immer fo benten, wie gegen unfern Landbau, fondern auch jener Schreiber: "Diesfeit des Grabes geradezu ein Dohn gegen ihre europaihandle gut, fo wirft du jenfeit besfelben iche Zivilisation." Gewiß eine harte, gludlich fein." Wie oft aber haben aber jutreffende und mohlverdiente Bewir's berfehlt! Bie oft ift uns ein urteilung ber Dobe. Bort entfallen, bas nicht taugt. Golde Die Gnabe ift viel machtiger und ber- ber beutichen Bevolferung Bogens, bartreibt die Dunkelheit und erleuchtet ben unter auch die Frquenmelt, bemonfo oft umnachteten Beift wieder, daß ftrierte beute auf bem Marttplate gegen Licht und Duntelheit fiets im Bechfel ben Bogelmaffenmord und ben Berfeben. Wann wird's auf ewig in un- tauf getoteter Singvogel durch welfche ferer Seele belle merben? Benn biefe Sandler. unfere moriche Leibeshütte gerbrochen fein wird und wir mit ber Unfterblich= feit betleibet fein werden. Dabin ftebt bemertenswertes Ungeichen, ja ber unfer Berlangen; borthin ift unfer Sebnen.

Bon Rrantbeiten find wir an Diefem Orte im vorigen Jahr nicht febr beimgefucht morben, und Todesfälle find nur wenig gu bergeichnen, befonders muffen auch unfere Finten, Lerchen, Ermachsene find feine gestorben, b. b., Stieglige und Deifen ber unfinnigen Unrecht ift es, ja frevelhaft, ben jungen Baufe fühlt, wer fich eines Unrechtes unter uns Mennoniten, beren bier zwei Mode jum Opfer fallen. Go bat un-Dorfer find.

aber ber gute Breis für Betreibe machte farbten Singvogel in Auftrag gegeben. bas Tehlende vollftandig gut, und fo blidt ein jeber in Bezug auf natürliches Fortfommen mutig in die Butunft. Gruß an die Lefer.

Un die Frauen! Eine Befanntmachung bes Tierfcupvereins in Rarisruhe.

Die Berminberung ber Bogelwelt

Beben mir ber Urface Diefer betrituns junadft und als eine Saupturface Des Indianers entfpricht, ift jeder Rau-Mode, Frauenhute mit Bogelleichen Tierchen. und Bogelfedern aufzupupen. Millio- Es ift und bleibt eine Berfündigung nen, ja Milliarden ber iconften, far- an ber Ratur, diefe Bernichtung ihrer fen, feit diefe Lehren ber Menichheit in blendet und uns hindert, ungewohnte benprachtigften Bogel bes Gubens find iconften Gebilbe jur Befriedigung fon getotet worden und follen, wenn thorichter Gitelteit; es ift aber auch "Und wie Ihr wollt, daß Guch die Leute ju feben. getotet werben, um ber Gitelteit, ber Menfchen und befonders bem Beibe 3hr." Befcmadsberirrung ber Frauen ju bas Beiligfte fein follte: bas Mitleib, bienen. Wird aber bierin nicht ernft= bas Erbarmen. wenigen Jahren die Ausrottung auch febender Manner Behor gefunden. Go Guch vergeben."

Berlufte beigebracht. men, nimmt man bie Folgen bes Ber- auf ihren Buten gu bulben. nichtungstampfes mabr. Die munberwodurch auch bas folgende Befchlecht

Sind die Jungen ausgenommen, fo wirtlich, ob es im füdlichen Tegas noch ift es leicht, die Eltern, welche jene nicht verzeichnen. Rebe erft die Ralte aus bem Guben alle gu- Aigrettenfeber, fo tlein fie ift, bedeutet ren fur bie Landwirticaft richten wir fein. rudgejagt ift, werden wir doch eines ben graufamen Tod von mehr als eibeffern belehrt, bann tommt boch nem Bogel, bedeutet ein Reft voll genden Dahnruf, dem iconen Buge foreiender Jungen, jammernd nach Futter, das nie tommt, - bis ber Cbentoben etc. nachzufolgen und abgu-

In Marotto traf man noch bor gehn

3n dem Departement ber Ihone Bahn für 42 Cts. per Bufchel ju tau- mundung find Dafdinen langs ber fon ift. In Winnipeg preift die Tonne Rufte aufgestellt, welche, aus Drabten gebildet, mit elettrifchen Batterien in Berbindung fteben. Wenn die Schwal Drabten niederlaffen, fo fturgen fie tot au Boben. Die Leichen werben nach Paris an bie Bugmacherinnen berfandt.

> Chenfo merben die Schwalben in Italien nad hunderttaufenden gefangen und balb werben biefe gutraulichen fein.

Die außereuropaifche Staaten über biefe Mobelucht benten und ichreiben. (Japan) Zeugnis, welche u. a. fagt:

"Es ift nicht genug, daß fich bie Europäerinnen' in Stahl und Fifchunfere foonen und nuplicen Bogel. tudifch, habgierig", um ben Rachbar fagt's, wie toftbar ift bie Gnadenzeit." Benn fie fich aber mit biefen pugen, fo Da bie Bnabengeit fo teuer und wert ift bas nicht allein ein fcmeres Unrecht

Mus Bogen wird unterm 6. Novem-Dinge ftimmen einen traurig. Aber ber 1. 3. gefdrieben: Gin großer Teil

Seit einigen Jahren und befonbers in neuefter Zeit, (und bies ift ein febr beutlichfte Beweis bafür, bag bie fargelangt find, bak fie nicht mehr aus-Die Ernte mar gwar nur mittelmäßig Stieglige und andere unferer icon ge- wie verzudertes Bift einzuflogen.

Exifteng ber Landwirticaft in nachtei- aneignete, ber barf getroft unter Frembe binnimmt, auch in befchrantten Rreifen liger, ja taum mehr gut ju machender geben und gewiß fein, daß er in Da= gludlich und gufrieden ift, gonnt feinem Beife einwirten muß, mar borausgu- nieren und Musbruden feinem gebilbeten feben. Bereits veroben in ben fubli- Menfchen eines anderen Canbes Anftof fieht in beffen boberer Begabung ein den Landern Guropas bie Balber in geben wirb. erichredenber Beife und nicht minber ift die Obfibaumgucht und der Gemufe- fclagenofte Beweis eines echten Batrio- Bahrheit, ein jeglicher mit feinem tommen werbe, wird der oben ermante weil diese Leute bon biefer Ausficht bau in Befahr; benn gegen die Ueber- tismus die Saiten des Beiftes und Bejabl ber fcablichen Infetten giebt es mutes in uns felbft gu entwideln, gu tritt fo augenfdeinlich ju Tage, daß es tein Mittel, wenn die fleinen Bogel pflegen und ju üben, die wir Fremde neration ihren Chrgeis darin fuchen, Die bochfte Beit ift, ihr Balt ju ge- fehlen. Und fein Land ber Belt ift in unferem Baterlande ju finden mun- fich Die edelften und beften Gigenfcafpor biefem Berbeerungstriege ficher.

lich bald Bandel gefchaffen, fo fteht in Bereinzelt haben biefe Borte weit- nicht berbammet, Bergebet, fo wird Saufe aufzunehmen. Aber er ift ein fo

eine Ansprace hielt ju etwa 3,500 unferer eigenen Bogel bevor und damit haben bie Frauen in Rombild (Dei-Ueberall, wo die Mode aufzunehmen; fie haben fich glangend gefiederte Bogelarten vortom. verpflichtet, fernerhin teinen Bogelpus fceint aber nicht parcoour, nicht by

In Landsberg a. 2B. ertlarten in bar fonen Bogelarten, Die Berlen Der einer ftartbefuchten Berfammlung Die Gingang ju berichaffen? Ratur in Weft- und Offindien, im fub- anwesenden gablreichen Frauen, gegen Seeabler. Seine Rudfebern lieferten Betanntentreifen in Diefem Sinne gu

> In Cbentoben (Pfalg) haben fich in gleichem Sinne bie Frauen ber- menfolichen Tugenben funftlich eingepflichtet.

Der Bund der Bogelfreunde bat in biefer Richtung gleichfalls Erfolge gu

Ungefichts ber unermeglichen Befahan alle edelbentenden Frauen ben brinder Frauen bon Römhild, Landsberg, laffen bon bem Modetand, ber mit bem Jahren Taufende der iconen goldhau- Wefen ertauft ift und damit gu bethader Spige fteben, mo es gilt, Tugenden bes bergens gur Geltung gu bringen.

Rarlerube. Mon. 1897. Raeflein.

zweiter Borftand des Tierfdugbereins. (B. B.

> friede auf Erden. Shluß.

Aber felbft nicht jeder Deutsche bringt bie ja ben fernigen, flaren, bieberen Charafter wiederspiegelt, ber von Alters nahrt den Groll der Bolter. ber gerade unferes beutichen Boltes Geprage mar.

Baufig ift es geiftige Faulheit, baß viele ihre Unwiffenheit mit leeren Phrafen bemanteln.

Anftatt 3. B. Die Geichichte ber Bolfergrubben au ftubiven, Thatfachen au bergleichen, die berichiedenen Darftellungs= weifen mit ben Forfdern anberer Lanber ju ermagen und ju berichtigen, mablen fie die haglichten Musbride unferer Sprache: "erlogen, wortbrüchig, beimaus bem Binterhalt bamit ju bewerfen, ohne fic bie Dube gu geben, gu ermitteln, ob ihre Befdulbigung gutrifft. Riemand wird verneinen, daß bie Befcichte unleugbar zeigt, wie eine Ration mehr benn die andere in frebelndem Uebermut ftorend in ben Beltfrieben eingriff. Aber vielleicht muß man eingefteben, baß gerade biefe felbe bem Rade des Fortidritts einen Unftok gab. es roll'e über ben Abgrund, ber bie alte uns ju Gute tommen.

Ohne ber Befdichte untreu gu merben, läßt fich bem jungen Schüler veran- gen aller Unparteiifden ab. fcaulicen, daß meder ein Individium noch eine Ration bolltommen ift.

benprachtigften Bogel des Sudens fo einen ehrgeizigen Führer, bem fie blind. ben wir uns die Freundschaft einer weit im Stadium ber Bernichtung an- lings folgten, von ihrer Sobe in anderen Ration, an der wir nur im-Erniedrigung und Berberben gefturgt. reichen, die Mode gu befriedigen), Durfen wie deshalb ein Sweeping judgement fällen? Roch größeres langft eine Barifer Firma 20,000 Sag und Abichen gegen andere Bolter bifch ift, ber fieht ben Rachbar mit ichee-

Dag biefer Maffenmord auf Die eine fittliche Erziehung genog und fich bantbar Gefundheit, Talente und Befit Obaleich ber Minifter bes Innern ar

Es fceint mir ber iconfte und fden, Bflichttreue, Ausbauer in jedem ten ihres fpeziellen Baterlandes angu-Mitfoulbig an diefem barbarifden eblen Streben, Dulbfamteit gegen eignen, bann murbe auch fie icon belbenden Ericheinung nach, fo begegnet Treiben, bas eigentlich bem Gefcmad anders Dentende, Anertennung des fen ein gutes Ginbernehmen der Bol-Befferen und Rachahmungswerten, ob fer angubahnen. ber Bernichtung ber Bogelwelt Die fer ber meift ju Tobe gemarterten wir es auch in ungewohnter Form und in fremdem Land antreffen mogen. nis des Fremden und daraus entfteben-

einfachfter Form nabe gebracht murben: und unbefannte Dinge im rechten Lichte

nen wir fie als Rinber auswendig. (Es heart), marum mare es fonft nötig. benfelben 3been auf fünftlichem Wege

Bir bilben Bereine, fdreiben Debifen unwillturlich ein tiefer Gebante vom lichen Amerita, an ber Rordfufte Afri- Die Mobe mit aller Entichiebenbeit auf unfere Fahnen, Die boch nur aus Staatsburger. jungften Gericht ein, wann ber gange tas etc., fie find ausgerottet ober dem Front ju machen und verpflichteten fich einem jener Kernfpruche beraus wuchder Reiherbestand vernichtet, ebenso die schmud zu tragen und auch in weiteren beit als die des Christentums, das wir, fo fceint es, noch immer nicht gang begriffen baben.

Selbft den Rindern werden die einfach einguräumen. impft.

Dan gruppiert fie in Gefellfcaften, fomudt fie mit Abzeichen, Damit fie fic

Go geht es in gefteigerter Scala aufwärts.

Belehrte erdenten Gefege und Rlaunicht erlifcht, fortwährend in ihrem Leidenschaften feine Rube gonnt, Die achtet. Begierbe nach Befig, nach Genuß, nach Stände erbittert gegen einander und und Bute gu begeiftern.

Liegt nicht ein giftiges Trmutszeugnis in biefen Bemühungen ju beffern, bas wir uns nicht eingestehen wollen!

Bobl find wir in Biffen und Runft borgefdritten, bod auf Roften ber Dergensbildung und bes Bemutslebens.

Faft fcamt man fich eines folden Betenntniffes, man fürchtet für einen unwiffenden Menfchen und einen fimp= Ien Beift ju gelten.

In Diefem Dafden nach Erfas für bas Berlorene bußten wir unfere rubige Urteilstraft ein, mir feben nur bie Oberflafche ber Dinge, ahmen in Runft und Biffenfcaft auch nur biefe bei anderen Bölfern nach.

überall in Farben, Tonen und Worten in ben Borbergrund.

Schöpften mir bann mit beimlichem Benuß ben Schaum bon diefen Erzeugniffen, fo verunglimpfen wir wohl gar jene Ration, um felbft beffer zu erichei= Ueberzeugung gewonnen, bag bie Gefetesvorlage, bie eine fo gefahrliche nen, bon der wir das Schlechtefte was von dem Regierungsblatt Bointa Ra- Bewegung hervorgerufen, den Borten und neue Zeit trennte, vorwarts, auf fie produzierte berausfuchten und be- tionala gegebene und teilweife von dem des Minifters gemäß wirklich eine bloße einen fichern Weg, beffen Borteile auch fannt machten. Aber anftatt jener gu Minifter Bheretybe vertretene Darfiel. fcaben, legen wir ein Zeugnis unferes lung, wonach bie ftubentische Judeneigenen üblen Beichmades in ben Mu-

So wenig wie es uns gefällt, wenn man einen Splitter in unferem Auge zu Wie häufig murben nicht Bolter burch Balten vergrößert, ebenfowenig ermermer Schmächen feben und bemateln.

Es ift mit bem Gingelner, wie mit ben Boltern. Ber fich nicht ficher in feinem Gemütern in ben Unterhaltungsichriften bewußt ift, wer ungufrieden und neilen Bliden an und findet flets etwas Erfapanfpruche bei ber rumanifden Ber eine mabre Bergensbildung und ju tadeln. Der, im Gegenfas, welcher Regierung angemeldet und begrundet. Rachbar felbft ein befferes Loos und Borbilb, ber Rachahmung wert. Darum "Leget bie Luge ab und rebet bie Racften."

Möchte boch die heranwachsende Be-

Denn in erfter Linie ift es Ertennt-Mehr benn 1800 Jahre find verflof. ber unmotivierter Duntel, ber uns ber-

es ben Mobeberichten nachgeht, noch eine Berfündigung an bem, was bem thun follen: alfo thut ihnen gleich auch | Schreibt eine Dame an mich: "Bir baben feit einigen Monaten einen jungen "Richtet nicht, fo werbet 3hr nicht ge- Frangofen in Benfion, wir mochten erft richtet, Berbammet nicht, fo werbet 3hr gar nicht baran geben, ibn in unferem feiner, moblerzogener, junger Dann,

Roch immer werden diefe Ausspruche bem es in turger Beit gelungen ift, noch jur Ausführung gelangen. Man Berfonen. Roch nie gubor fabe ich in werden ber Landwirtschaft unabsehbare ningen) beschloffen, ben Rampf gegen in ber Bibel gebrudt, noch immer ler- meine Borurteile zu befiegen, man muß fagt fich namlich mit gutem Recht, baß ihn lieb haben."

> benswerten Seiten herauszufinden. Führung eines bom politifden Stre-Bebe Bollergruppe bietet une bagu Ge- berbuntel befallenen Teiles ber Stulegenheit, benn bas Inbivibium fieht bentenicaft erft gegen bie Ungarn und über ber Ration. Erft Menich bann bann gegen bie Juden gerichtet haben,

Bobl tonnte man fich ein Bufammen-Rreis bes Erobodens wird bor Bericht Berichminden nabe. In Floriba ift burch Unterfchrift, teinen folden Dut- fen, benn es giebt teine flarere Bahr- leben Angehöriger berichiedener Lanber ten. benten, Die fich in gefelliger Gemeinbfcaft forderten und nupten, ohne ir- terpellation B. Carps im Senate angend einer nationalität ben Borrang

Die Bereinigten Staaten bon Rorbamerita liefern ein Beifpiel.

Erziehungsanftalten und Schulen, festigung ibrer Mauern in Refpett und rang geubt werben,, nicht die Tolerang, ftorungen borgubeugen.

Bahrheit.

Friedens."

Marie Fifcher, geb. Lette.

Die Untisemitenheten in Rumänien.

Mus Butareft wird ber Roln. 3tg.

gefdrieben: Obgleich es au teiner Wieberholung ber Bobelausichreitungen getommen ift, Denn Die Leichtfertigfeit brangt fich matifchen Rreifen, bag Die beschöniden intelleftuellen Urhebern der Antifemitenbete gegenüber einnimmt, unangenehme Rolgen nach fich gieben tonne. In Diefen Rreifen bat man namlich Die geibehorbe bon bem Umfang ber für Sonntag vorbereitet gemefenen antifemitifden Bewegung icon lange borber Renntnis baben, bat aber tropbem feine Bortebrungen getroffen. Unter Diefen Umftanden baben bie biplomatiichen Bertreter bes Muslandes, wie terung beim Barlament um bie Ermad.

bie dauviniftifden Musichweifungen Alfo fich tennen lernen, um die lie- ber Rationalbewegung,- bie fich unter fic eines fconen Tages auch gegen bie Fremben im Allgemeinen tehren tonn-

Bas die geftrige einbrudsvolle In-

fan

trei

Tid

Bri

Rai

Rai

bar

ler

und

ger.

beu

ange

Ber

Rui

hoff

Bul

entt

glei

fegn

Ran

bon

Leu

lobt

nod

aber

fold

ipre

Ber

mefe

fälle

Beu

weld

ausf

webe

noch

Rati

aud

man

auch

möch

au bi

Befic

pielle

fpäte

ob B

finde

ten

Breb

fprid

menn

here !

landr

Min

geftell

aur S fert.

baß e

terichi

fchiebe

iden

berfel

gethat

hande

tern f

belangt, fo bermabrt fie fich gunachft bagegen, bag burch bie Rebe, mit melder ber Minifter bes Innern bie Interpellation bes Abgeordneten Marghi= Ioman in ber Rammer beantwortet bat. welche, nachdem bie Grundlage in ben ber Glaube erwedt werden tonne, als baran erinnern, höflich gegen Aeltere berichiedenen Geburtslandern gelegt, ob bie Studenten eine mit befondern und verträglich mit ihres Gleichen zu Knaben und Mädchen im internationa- Rechten ausgestattete politische Körperlen Bertehr auf turge Jahre vereinig- fcaft feien. Rebner gefteht gu, bag ten, wurden uns die Pforten, ein bas bom Rriegsminifter Berenben ausgutes Ginvernehmen der Bolter angu- gearbeitete neue Armeegefes die einheis bahnen, ficherer öffnen, als ber Spreng- mifchen Juden gu Ginfpriichen veran= feln, Raufleute folagen handelsver- ftoff, der den Tunnel durch die Berge luft habe. Wenn aber diefe Befchwertrage vor, ja die Boller fuchen fich bohrt um ben Sandelsvertehr zu erleich- ben beftigen Biderfpruch bervorgerufen Blute und Leben von Millionen von gegenfeitig durch bie ftets junehmende tern. Im Umgang, durch Unterricht batten, fo mare es Bflicht ber Regiebem allliebenden Gotte geschaffenen Starte ihrer Ruftungen, durch die Be- und Spiel murbe gegenfeitige Tole- rung gemefen, voraussichtlichen Rube-Dafer 35 Cents und Gerfie 50 Cents bigen Ratadus; beute weiß ber Raby- tigen, daß die Frauen mirtlich dort an in Schach ju halten, um dem Rains- welche, um Anftrengungen ju bermeis jegigen Berhaltniffen fei eine noch gelufte ju fteuern, bas wie der Burm, ben, jedem geiftigen Sichaufraffen aus weitere Ausartung ber Bewegung ju der nicht ftirbt und wie das Feuer, das dem Wege geht, sondern die, welche ei- befürchten, die einzig und allein die gene Unficht fo hoch ftellt und treu halt, burch ben neuen Armee = Gefegent= Innern muhlt und den verborgenen daß fie auch die Ueberzeugung anderer wurf herbeigeführte Wiederaufrollung ber Judenfrage jum Ausgangspuntte Richts bringt naber als gemeinfame habe. Rebner folog mit bem Sinmeife Boblleben und Anfeben. Rurg, Die Intereffen und Studien fur bas Brat- barauf, daß in Rumanien 300,000 Gelbstfucht in bericiebener Bestalt bat tifche und Notwendige bes Lebens, als einheimische Juden lebten. Er gebe fich ber herricaft auf Erben bemach ber eble Wetteifer auf ber Arena ber ju, bag fie bas Land ausbeuteten. tigt, fie treibt die einzelnen Menfchen Runfte und Biffenfchaften, als bas Aber tropbem habe Rumanien boch wie die Rationen ju allen bofen und wonnige Gefühl fich mit einem Gleich- jedenfalls ein großeres Intereffe baran, in ben Geift feiner Muttersprache ein, berglofen Sandlungen, fie brangt bie empfindenden fur alles Schone, Bahre aus Diefen 300,000 Einwohnern, Die teinen fremden Schut genießen und "Denn die Liebe freuet fich nicht ber feine fremben Unterthanen feien, ben Ungerechtigteit, fie freuet fich aber ber größtmöglichen Rugen gieben, als ib= nen mit bem perfonlichen Militarbienft "Darum feib fleißig ju halten die Die leste Doffnung auf eine allmäh-Einigkeit im Geift, durch das Band bes liche Annaherung an das rumanifde Boltstum ju rauben und fie burch ein barbarifches Borgeben ju haßerfüllten Begnern bes legtern ju machen.

Minifter Pheretyde wiederholte Die am Lag gubor in ber Rammer gege= bene Erflarung, bag bie Berantwor= tung für die Borgange bon Sonntag weber auf die Ctubenten noch auf Die Polizei falle, indem er hingufügte, baß ber Befegesplan bes Rriegsminifters, ben Carp als ben Ausgangsbefürchtet man doch in biefigen biplo- puntt ber Judenbewegung bezeichnet habe, noch gar nicht im Minifterrat gende haltung, welche die Regierung jur Sprache gebracht worden fei. B. Carp nimmt Diefe Mitteilung mit Befriedigung gur Renntnis, indem er ber Doffnung Ausdrud giebt, daß die bereits in ber Thronrede angefündigte

"Fiction" bleiben werbe. (In Butareft find befanntlich Erbebe und beren traurige Folgen auf ceffe gegen bie Juden begangen worden israelitifde Berausforderungen jurud. weil fie verlangen, daß fie wie andere guführen feien, den Thatfachen nicht Rumanien Militarbienfte thun durfen, entfpricht. Bielmehr mußte die Boli- und einen Gefegentwurf ju diefem 3mede unterftugen.)

- In einer Berliner Rorrefpondeng beißt es: "Die Berfuche gur Ginführung ber Buderrubentultur in ben Ber. Staaten find bas Brab. legraphifch berichtet, für die betreffen- geläute einer einft blübenden Induftrie den geschäbigten Staatsangeborigen Deutschlands; der Berdienft ift jest fcon bereits machtig beruntergegangen; ein Arbeiter, ber fruber vier Mart pro läglich einer bom Junimiftenführer B. Tag berdiente, muß jest gufrieden fein, Carp im Senate eingebrachten Inter- wenn er nur zwei verdient." Tropbem pellation ertlart bat, bag bie Regie- wird es hierzulande noch Leute genug geben, welche unferer Buderrüben-Intigung jur Schabloshaltung ber Opfer ber jüngften Bobelausichreitungen ein-Befdluß des diplomatifden Corps den- nichts wiffen wollen.

Rommen und gehen.

Schmerzen und Steifheit. ind schmerzbaft Verrenfungen und Quetschungen. Gie geben, mir miffen ficher und raich burch ben Gebrauch von ST. JAKOBS OEL.

Die Leber außer Ordnung



Oerzeugt ju viel Galle. Diefes fcmacht ben Mag und Appetitloffafeit folgt. Gebrauche Dr. August Ronig's Samburger Cropfen,

Die reguliren ben Magen und machen bie Rober mieber gefunb.

Berlu

aiemli geftüß jenen einen hung ber eig

#### Die Rundschau.

Publishing Co., Elkhart, Ind. Reigiert bon D. D. Janten.

Grideint jeben Mittmod.

Greis 75 Cente ber 3abr

Intered at the Post Office at Elkhart, Ind.

26. 3anuar 1898.

- Am Mittmod, ben 19. b. Dt. fanden fich in Eltbart, Ind., Die Ber-Bruder &. B. Bedel von Moundridge, fürs Leben. Ranfas, und Martens bon Bubler, Ranf. Mus ber Umgegenb von Gifbart maren jugegen: bie Brüber Darg. ler bon Michigan, Rury bon Topeta, Ind., Beldy bon Batarufa, Ind., 3. Rugbaum bon Middlebury, 3nd.,

Es murben viele notwendige und beenttäufct worden. Der liebe Bott be- langen Auffat für die Rundichau. gleite fie auf ihrem Beimmege und Das Wetter ift bier noch immer icon fegne fie in ber Beimat.

Stabres finben bie Lefer einen langeren Abreffe ift: Artitel bon D. A. Wiens, Inman, Ranfas, melder Die füblichen Begenden pon Teras, mo fich fcon viele unferer Leute angefiedelt baben, nicht befonders lobt. Run, mir wollen und tonnen noch nicht ein eigenes Urteil abgeben; aber es find uns berichiedene Briefe gugegangen, Die fich faft entruftet über folde Berachtung jenes Canbes ausfprecen, befonbers weil bie betreffenbe Berfon nur wenige Tage in Teras ge= mefen und baber nicht aut ein Urteil fällen tonne. Befonders ging uns ein Beugnis ju bon einem Bruber Troper, welcher 21 Jahre bort gewohnt hat, und fich fehr gunftig für die Begend ausspricht. Er behauptet, daß ihn Rachricht von ihm haben. Rebft Gruß niemand überreben tonne gurudjugiehen weber nach Ranfas, Rebrasta, Diffouri noch irgend einem anderen Staate. Ratftrlich bat jebes Ding zwei Seiten, auch bakt fich Gines nicht für Alle; aber manche Leute übertreiben eine Sache auch. Wir beröffentlichen febr gerne erfundigt fich burch bie Mennonitifde Rorrefpondengen bon bort, um auch beide Seiten ju beleuchten, aber mir möchten bitten immer bei ber Wahrheit vielleicht gerade in Teras und fann fpater vielleicht aus Erfahrung urteilen ob Berichte übertrieben find ober nicht.

- Auf ber Rudfeite ber Rundichau finden die Lefer eine Anzeige . A g e nten berlangt" bon Dr. 3. G. Grebe & Co. Bir find perfonlich nicht mit ber Firma befannt, aber man fpricht recht gut bon ihr und es toftet nicht mehr als eine 2-Cents Darte, menn man fic an fie wenbet, um nabere Mustunft gu erhalten.

Brofeffor E. B. Saeder, Borftanb ber mildwirticaftlichen Abteilung ber gestellt, der einen wertvollen Beitrag gelobte er mir gu ichreiben, aber fo wie fert. Die Berfuce haben bargethan, daß es unter allen Ruhraffen gute und folechte Milder giebt und bag ber Untericbied amifden guten Mildern berichen guten und ichlechten Mildern tonnte vielleicht ihr Sohn Beter ichreiben. Berluft vertnüpft ift. Diefe auf ein nicht lieft, fo find bie Runbichaulefer ge= ziemlich umfangreiches Zahlenmaterial beten, welche in ber Rabe wohnen, ihnen ben jedenfalls den Milchviehbefigern Jangen ift, ob fie noch am leben find ; einen wertvollen Fingergeig gur Erbo- wenn nicht, bann werben boch noch welche bung ber Rentabilität ber Ruhhaltung, von ben Rinbern ba fein; werben höflichft fowie jur Anftellung bon Berfuchen in gebeten, von fich boren ju laffen. Deine ber eigenen Wirticaft gegeben. Frau ift Juftof Jangens Belena. Bir ba-

#### Privat = Korrespondenz.

Werte Runbicaulefer! Da ich gerne fleinen Bericht von bier einzufenben. Bon bier ift gu berichten, bag bie alte Bitme Cor. Friefen (geborene Rembel) lette Boche aus bem Leben gefcbieben ift. Gie ift etwas über 78 tag ben 28. Dezember begraben. Bir Rleefelb. Unfere Abreffe ift: Station haben bis jest einen fehr milben Bin- Rurman, Remelici im Dorf &:ftigstfal ter gehabt; geftern tauete es gerabegu treter bes "Mennonite Mid Blan" gur ein wenig. Der Gefundheitsguftand ameijährigen Berfammlung ein. Bon ift hier in ber Umgegend fo giemlich beandern Staaten maren jugegen: Die friedigenb. Rlaas, Sohn bes Abra-Bruder D. Ewert von Mountain Late, ham Benner von hier und Maria, Minn.; Prediger J. Bipf und Baul Tochter bes Beter Loewen bon Reuan-Tidetter aus Gub Datota; und die lage, reichten fich die Sand jum Bunde

Ø. R. Giesbrecht. Blumenort, Manitoba.

Beil ich foon an die Rundichau foreibe, fo will ich ihr auch fogleich et- jest immer vergebens. Gollten fie ichon liche Beilen mit auf Die Reife geben. alle geftorben fein? Gerne mochten wir und mehrere Bruber aus ber Stadt Befund find wir Gott fei Dant alle, mit Euch im Briefwechsel verfehren, ba Elthart, unter benen Br. 3. F. Funt und haben die Beihnachten im Gegen und der hauptfdriftfuhrer Br. Ben= verleben burfen. Run, ihr lieben Lebenszeichen von Euch geben gu wollen, Befdmifter in ber alten Beimat, wie geht es Euch. 3ch bente immer, wenn ich beutungsvolle Buntte in Ermagung ge- Die Runbichau lefe, ich werde einmal laffen, benn bie Runbichau ift ju befannt: jogen und entledigt. Prototoll ber ein Auffat von Dir, Schmager Dud- lich ein ficherer Bote. Bir wohnen in Berfammlung wird in einer folgenden man, Rudnerweibe, finden, aber habe Sagrabofta in ber Rolonie Schönau, be-Rummer ber "Menn. Runbichau" er. noch nichts bavon gefeben. 3ch habe finben uns famt ben Rinbern gottlob wohl fdeinen. Die auswärtigen Bruder be- ein Brief an Guch geschidt, ift jest fcon und gejund. Gid ber feften hoffnung binfuchten auch unfer Berlagshaus und über ein Jahr, aber habe noch teine gebenb, nachftens von Guch burch Radricht hoffen wir, daß fie in ihren Borftellun- Untwort erhalten, und weiß nicht ob gen bon Elthart und bem "Mennonite ihr meinen Brief befommen ober nicht. Bublifbing Soufe" nicht jum Rachteil Schreibt uns boch ein Brief ober einen warm. Bunfche Guch bort und uns ein gefegnetes Reues Jahr; ber Berr - In ber Rundichau Ro. 2 biefes moge uns fegnen an Leib und Seele. Ifaat Biebe,

> Spramore Springs, Butler Co., Ranfas.

Erfundigung. - Austunft.

Ber eine Mustunft erteilt ift gebeten mangeben, in welcher Nummer bie betreffenbe

Im Intereffe ber Fragesteller bitten oir bie Lefer, wenn fie an biefer Stelle rfunbigungen nach ihnen betannten Ber-sien finben, biefelben barauf aufmertfam ju

-3ch möchte gerne burch bie Runbichau erfahren, ob mein lieber Bruber Abraham Friefen noch am Leben ift, wohnhaft in ihre Photographie binichiden. Sollte er noch am Leben fein, fo möchten wir gerne

Margaretha Branbt,

Rlag Branbi,

Rofenort, B. D. Morris, Manitoba

Mein merter Ontel Martin Goffen bon Sagraboffa, Bouvernement Cherfon, Runbichau über unfern Aufenthalt.

Bill biermit bem lieben Ontel fagen wo wir unfere Beimat haben. Für meine Berfon bin ich noch lebig, bin in ber Stabt au bleiben. Wenn die Lefer Diefes au Bubler, Reno County, Ranfas, Rorb Befichte betommen, verweilt ber Chitor Amerita. Und meine lieben Eltern Bein rich Bartentins wohnen anderwarts. 3bre Abreffe ift: Degraff, Butler County, Ranfas, Rorb: Amerita. Bir melben uniere Befundheit und munichen bem lieben On fel und Angehörigen viel Glad und Segen jum neu:angetretenen Jahre. Bir bitten um ein Lebenszeichen. Unb bann foll un fer Brief auf erhaltene Abreffe Gie begri: Ben. Mit Begrugung verbleibe ich Ihre ergebene Richte

Maria Bartentin.

- Da ich auch bie Runbichau lefe unb eine Rummer befomm fcaue ich fogleich, ob mas gu finden ift bon unierer Freunbichaft; aber immer ber: gebens. 3ch mage es, burch bie liebe Runbichau angufragen mas bie Freunde in Amerita machen, benn ich bente fie merben landwirticaftlichen Berfuchsftation in bod nicht alle geftorben fein. Alls Ontel Minnefota, hat einen Berfuch an- Bernharb Bartentin bier in Rugland mar, jur Bofung einer michtigen Frage lie- id gebort babe, ift er balb geftorben; babe es aber nur burch Bufall gebort. 3ch bente bie Tante lebt noch und bie Rinber auch. Bitte mir boch mal ju fchreiben. Bom Ontel Beter Bartentin mochte ich auch gerne etwas boren : wenn er fich nicht Abraham Bitschy fchiedener Raffen geringer ift, als gwi= mehr unter ben Lebenben befinbet bann derfelben Raffe. Gie haben ferner dar- Auch Johann Bartentins, Beinrich Bar: gethan, daß, wo es fich um Mildertrag tentins, Beter und heinrich Thießens und handelt, nur die beften Rube das Fut- Sommerfels bitte ich, an mich ju fcbrei: ter bezahlt machen, mahrend bas Fitt- Go viel ich weiß, wohnen fie in Ranjas. tern folechter Milchgeber geradezu mit Benn unfere Freundicaft bie Runbicau geftügten Berfuchsergebniffe, welche von bies gu lefen ju geben. 3ch frage auch jenen anderer Berfuche abweichen, ba- an, wo meiner Frau ihr Ontel Bernbarb

ben ihnen Briefe gefdrieben und auch un fere Photographie gelegentlich geichidt baben aber niemals gebort ob fie es erhal: ten baben ober nicht ; bitte auch an une gu Berichte aus allen Wegenben lefe mache foreiben. Alle werben gebeten ihre Abreffe iches mir gur Bflicht auch mal einen ju fdiden. Bir in unferer Familie finb gefund nach unfrer Art; erft mar meine Frau viel frant, aber jest ift fie fo giemlich gefunb. Rinber haben wir 5 am Leben und 3 find uns geftorben. Jest ermarte ich auch etwas ju boren von unferer Freunb: fcaft. 2Bill noch berichten, bag unfere Jahre alt geworben; fie murbe Diens- Mutter auch noch am Leben ift, fie ift in an Johann Rogalsty. Grugenb

Robann Rogalstu.

- Coo i manchen febnfüchtigen Blid haben wir in bie "Runbichau", welche burch alle ganber Rachrichten bon einem Freunde jum anbern, ja auch zwischen Beidwiftern in fein trautes Beim trägt, gethan, in ber Soffnung, ben Aufenthalts ort meiner geliebten Tante, David Bonner, welche von Fürftenau aus ber Rolotichna nach Amerita jogen, und auch bes lieben Schwagers, Beinrich Buller, beffen Frau, geb. Maria Loreng, ju erfpaben. Aber bis rum bitten wir Guch innigft, boch ein ober wenn bie liebe Tante bas Beitliche follte gejegnet haben, fo bitten wir boch beren Rinber, etwas von fich boren ju erfreut ju merben, verbleiben wir grußenb Gure Guch liebenben

Jatob und Margaretha Ridel, Abreffe:

Gub:Ruglanb, Gouvernement und Rreis Cherion, Orloffer Bolloft, Rolonie Schonau

- Berte Runbichau! Beil ich noch nie einen Bericht fur bie Runbichau ge: fdrieben habe, fo tam mir ber Gebante, Dir auch ein Lebenszeichen mit auf ben Beg ju geben. Da ich in Rugland fo Teras haben angeblich im vergangeviele Freunde habe und bie Abreffen nicht mehr weiß, fo menbe ich mich an bie Runds fcan, die ift ja ein guter Bote, geht burchs gange Banb und wirb vielleicht auch biefer Bericht mehreren von meinen Freunden und Befannten por bie Mugen tommen.

In Rugland, Rolonie Alexandrovol. ba babe ich auch einen Ontel und eine Tante, meines Baters Schwefter und bon biefer möchten wir auch einmal wieber ein Bebenszeichen haben. In Demrit habe ich auch einen Ontel und eine Tante auch meines Baters Schwefter, C. 3. Rlaffen, Rifogol, Rugland. Die Rinber wollen Die find von Lichtfelb babingezogen; bie baben uns auch noch tein Lebenszeichen von ihnen gegeben und ich weiß auch ihre 21b reffe nicht; wenn fie nicht Lefer ber Rund: icou find, mochten vielleicht anbere ibnen biefen Bericht gutommen laffen. Much ir Orenburg habe ich einen Ontel und Tante meiner Mutter Schwester, Beter Diden, auch einen Better, Abraham Lowen, babe ich ba, beffen Bater auch in Amerita ift, und mobnt in Mountain Late, Minnefota. Bir möchten auch gerne einmal bon ibnen boren. Deine Eltern gogen von Fürftenau, greft bies nicht einfieht. Un Erfahrun-Gub-Ruglanb, nach Amerifa; ich mar erft 11 3ahre alt als wir bort meggogen, aber ich tann mich noch an vieles erinnern ben ber alten Beimat. 3br meine lieben Soulbruber in Fürftenau ichreibt aud

Es ift bier biefes Sabr ein iconer Bin: ter, faft fein Schnee und auch nicht febr ergreift. falt. Es ift einige Tage auch icon bis vier Grab warm gemejen. Die Farmer finb bier febr beichäftigt mit Brennbolg fabren. Der Gefundheitsjuftanb ift auch febr befriedigend; es ift bier ein gefundes Rlima Grugenb euer Mitpilger

Frang F. Loemen, Twin Balley, Minnefota.

2.00

15.00

4.25

8144.44

finang-Bericht

ber Home and Foreign Relief Com-

mission, Elkhart, Ind. Bom 22. NOV. - 22. DEC. 1897. Amanda Beachy. Elias Ebersole, C. F. Hostetler. Mennonitischer Nachverein, J. C. Klaassen Ungenannt, A Friend, Hillsboro, Kans. A Friend, Steinbach, Man., Friends in Bureau Co., Ill., A Friend, Moundridge, Kans., Peter Funk, Henry C. Janzen "N." Mt. Lake, Minn., H. Pauls, Mrs. Sallie Staybrook S. S. at Hershey's M. H., John Enders, Elizabeth Garber Mrs. Nancy Metzler, Mr. and Mrs. J. W. Smucker, Elizabeth Miller, Jacob Lemky, C. H., Philadelphia, Pa.,

Total.

Musgaben.

Poftmarten und Protofollbuch Baar an Sanb \$143,44 Dantbar beicheinigt

Chinesische Sprüchwörter.

Ein Bambusrohr macht noch fein Sprich nicht auf ber Strafe, benn Das Pflafter bat Ohren.

Die Dynaftien medfeln, aber bie Re-

gierung bleibt.

Der Frühlingshimmel gleicht oft bem Beficht ber Schwiegermutter.

Das Leben eines Greifes gleicht ber bom Luftzuge bin und ber bewegten folimm zugerichtet, allein folche ausge-Blamme einer Rerge.

Co boch ein Baum auch fein mag, fo fallen feine Blatter boch immer gur

Um bie Leiben Unberer ju tennen, muß man felbft gelitten baben. Die Rleiber muffen neu, Die Men-

den alt fein. Das Gute, meldes man au bem 3wede thut, daß es befannt werbe, ift

fein Butes. Gute Rachbarn find beffer als ferne Bermanbte.

Behn Bachterinnen erfegen noch teine

Mit einem auten Bewiffen tann man auch in der Dunkelheit mandeln. Ein unbernünftiger Mann fürchtet

fich bor feiner Frau, aber eine fluge Frau geborcht ibrem Dann. Richt ber Wein, fonbern bas Lafter macht einen Menfchen jum Trunten-

Bas die Borgefesten thun, wird bon den Untergebenen gewöhnlich über-

Der Brrtum eines Augenblids wirb oft ber Rummer eines gangen Lebens.

trieben.

Buntes Ullerlei.

- Ueber 62.000 % ra uen beichäftis zucht.

- Die gahlreichen Brariefeuer in nen Berbft an die 13,000,000 Ader Meibe pernichtet.

Bfund Rubenguder in Californien hatte bamals etwa bie Große 9. 2m Baffer abgefpult. Darauf werben fie mahrend bes bergangenen Jahres be- 20. Ottober hatte fein Licht bereits mit einem weichen Leber troden gerierechtigt ju ber Unnahme, daß impor- mertlich abgenommen bis jur Große ben und ber iconfte Glang ift wieder tierter Buder binnen gebn Jahren in 9,3. Die Abnahme der Belligfeit ift feit= ba. Diefem Lande eine Geltenheit fein wird.

In Colorado wird gur Beit eine berartige Bermehrung bon Bolfen tonftatiert, bak biefelben eine ernfte Befahr für die Biebgüchtereien geworben find. Außer ihnen richten in manchen Begenden bes Centennialftaates auch die Baren ertledlichen Schaben unter nungen auf bem Meere gehort Moly und felbft die Steine ziehen die ben Rindviebbeftanben an.

- Wenn verfalfchtes Debl nach bem Musland gefdidt wird, geht unfer Exportgefcaft in Diefer Branche gerade fo ju Grunde, wie unfer Rafe=Erport. Es mare unbegreiflich, wenn ber Rongen fehlt es ficherlich nicht. Unfer Erport bon Fleifc bat burch Unreellitat gelitten, ebenfo unfer Export bon Butter und Rafe, und fo wird es auch mit bem Mehl geben, wenn ber Rongreß nicht die ftrengften Magregeln bagegen

Art und Beife, wie ihnen ihr Land Lange gefehen. Auf ben erften Blid den. Gegen ben Bechfel ber Bitterabgenommen wurde, nicht gufrieden. ericeint es auffallend, daß eine folche ung und Ralte ichugen wir uns burch Gine ftarte Delegation berfelben will Seultonne fo lange im Meere umber- Rleider und Betten. Run ift es übrinach Bafbington reifen, um beim In= treiben tann, ohne aufgehoben gu mer= gens teinesmegs gleichgultig, wie man Dianer-Rommiffar Befchwerde gu fub- ben. Wenn man freilich bedentt, daß fich tleidet, benn eine gu leichte Betleiren. Die Indianer find ber Unficht, oft gange Brade jahrelang treiben, bung fomobl als auch bag ihnen der Bertrag bon 1868 ein ohne aufgefunden und gerftort gu mer- Meibung tonnen beide nachteilig mirten. bedeutendes, öftlich vom Diffouri gele- ben, fo wird man auch die Banderung Um beften thut man, wenn man fich genes Landgebiet jugefprocen bat, ber Beultonne begreiflich finden. welches bei ber Abgrengung ber Refervation unberudfichtigt geblieben fei, gier. 216 neulich abende ein Eg= bierbei aber fiets ton feinem eige ien 3.94 mit anderen Borten, um welches man preggug ber Beft Chore-Bahn in Buf- Barmebedurfnis leiten lagt. 10.00 fie angeblich betrogen bat.

- Das talte Wetter bom 1. und 2. einer ber Baffagiere, feinen Ropf gum Januar in Flori ba hat am Gemufe Genfter binaus, und derfelbe mare ibm ber Raum, ermabnen will ich nur, bag bedeutenden geitweiligen Schaden an- babei beinabe abgeriffen worden. Bo- in vorgerudtem Alter Die Bolle mohl gerichtet, ber jedoch nicht von bauern- bart hatte mit feinem Bruber ben Bug bas beste und gefundeste Betleidungsbem Charatter ift. Orangenbaume in Ringston, n. D., bestiegen, um fich material ift. Dafselbe gilt bon ben werben in manchen Fallen ihren Blat= einmal Buffalo angufeben. Er befand terfcmud einbugen, und folde, die an fich mit feinem Bruder in dem Rauch= viele und warme Betten, fondern man der Nordgrenze des Orangengurtels maggon. In Oft-Buffalo bemerfte ichlafe nur fo marm bededt, als bies febr bem Unwetter ausgefest find, wer- Dobart etwas, was ibn intereffierte, ben wohl einen Zeil ihrer garten Be= und ba er burch bas Genfter nicht beut= 5.00 machfe berlieren. Dem Umftande, daß lich genug feben fonnte, fo hob er dasber Saft noch unten in ben Baumen felbe boch und ftedte ben Ropf bingus. war, verdantt man es, daß die Baume Im felben Augenblid ftieg er gegen eis Schmiebe und Gefchirr ju taufen. felbft im Stande maren, ben Unbilden nen Guterwaggon, ber auf einem Re- In ber Ditte bes Geichaftsblods, aute fogar ichlimmeren Betters Biderftand bengeleife ftand, worauf er bas Be- Runbichaft, viel Arbeit. Gin Deutgu leiften. Rachrichten von bem Una- wußtsein verlor und in dem Genfter icher wurde die befte Gelegenheit haben, nas-Diftritte an ber öftlichen Rufte geis mit Ropf und Armen nach außen han- bier fich eine gute Erifteng ju fichern. gen, daß der Schaden unbedeutend ift, gen blieb. Dann wurde er von einem Um nabere Mustunft frage man an bei ber ben Ananaspflangen jugefügt anderen Guterwaggon getroffen, wobei

in allen Begenden bes Staates folimm Erbbeeren in bem nordlichen Teile bes geheilt werben tann. Staates find erfroren, und Die Bflangen felbft murben im Bachstum bolle fechs Boden gurudgeworfen. Die garteften Bartenerzeugniffe in allen Gettionen soweit füblich wie Tampa, Die ben Soup, ben Balbungen, Fluffen und Cee'n gemahren, bermiften, find feste Barten reprafentieren nicht mehr wie die Balfte des Umfanges, wo Gartenerzeugniffe geschäftsmäßig berborgebracht merben, ba die Erfahrung ben Eigentümern gelehrt hat, bon welchem Berte es ift, gut gefduste Stellen für Garten auszumählen.

- 3wei neue Planeten find

gegen ben Schluß bes an folden Entbedungen verhältnismäßig armen vorigen Jahres aufgefunden worden. Wie die "Aftronomifden Nadrichten" melben, bemertte Billiger in München bei ber Suche nach einem im Jahre 1894 entbedten Planeten in einiger Entfernung bon bem himmelsorte, an bem fich jener finden follte, einen Bandelftern, ber in Belligfeit und Bewegung bon jenem fo fehr abwich, daß er als neu zu betrachten mar. Der Stern befag die Große, 12,6 und murbe am 18. und 19. November beobachtet. Seither murbe er noch bon Brofeffor G. Millofemich an ber Sternmarte bes Colleggio Romano gefehen; diefer Uft= ronom ftellte feft, daß es fich ficher um einen neuen Planeten handelte. Ferner wurde bon bem Direttor ber Sternwarte in Nizza telegraphiert, daß der befannte Planetenfucher Charlois am 23. November abends wiederum einen neuen Blaneten gwölfter Groke entbedt gen fich in ben Ber. Staaten mit Obfit- hatte. - Ginen neuen beranberlichen Firftern im Sternbilde bes Ablers bat ber Aftronom Anderson an ber Stern= in fomachem lauwarmem Seifenwaffer, warte gu Ebinburg ermittelt, ber fich bem man pro Quart ca. 40 Tropfen in der Bonner Durchmufterung bom Jahre 1855 noch nicht erwähnt findet. Bum erften Male murbe er Mitte Gep--- Die Produktion von 65,000,000 tember vorigen Jahres bemertt und tig abgeburftet und dann in reinem bem weiter fortgeschritten und hatte am 21. Rovember bie Größentlaffe 10 gegen alles Ungeziefer. Sind Ratten erreicht. Welchem Gefete Die Licht= fcmantungen biefes Sternes folgen, tann erft nach langerer Beobachtung gießt man eine fiedend beiße Alaunfestgeftellt werben.

-- Bu ben feltfamen Ericei: in neuerer Beit eine Beultonne, Die feit anderthalb Jahren den Atlanti= ichen Ocean durchwandert und Tag und Racht ihre Stimme ertonen lagt. Sie riß fich im Juni 1896 bon ihren Antern ,, Dearthas Binepard" an ber ameritanischen Rufte los und irrt feit= bem ziellos umber, vorüberfegelnde Schiffe bald burch ihre aus weiter Gerne geifterhaft erschallenden Tone erschretfend, bald mit fchriffer Stimme in gleitend. Geit Antritt ihrer Manderung hat die Boje bereits 5000 See= meilen durchlaufen. Zulest murde fie - Die Indianer auf der Siour Re- im November in Grad 24' nordlicher

falo einfuhr, ftredte John Sobart, murbe. Die Berbft-Tabat-Ernte murbe er ichlimm verlett murbe. Erft als Bie ift bies!

beichabigt. Die Bluten ber Erbbee-ren murben getotet. Die fruhzeitigen burch Einnehmen von Sall's Ratarrh. Bur

3. 3. Chenen & Co., Gigent., Tolebe, D. Bir, die Unterzeichneten, haben F. J. Chenen feit ben letten 16 Jahren gefannt und balten ibn für vollfommen ehrenhaft in allen Geschäftsverhandlungen und finanziell befähigt, alle von seiner Firma einges gangenen Berbinblichkeiten zu erfüllen. Beft & Truar, Großhanbels : Droguis ften, Tolebo, D.

Balbing, Rinnan & Marbin, Großhanbels-Droguiften, Tolebo, D.

Sieghanderes Logunjen, Loteop, D. Sall's Katarth-Kur wirb innerlich ges nommen und wirft bireft auf das Blut und bie schleimigen Oberstächen bes Spfems. Zeugnisse frei versandt. Preis Toc für die Flasche. Bertauft von allen Apothetern. Sall's Familien Billen find bie beften.

fein Ropf gegen 3 ober 4 Waggons ge= ftogen mar, murbe feinem Bruber bie Situation flar, und er gog den Un= gludlichen in die Car hinein. Die Seite derfelben war über und über mit Blut bespritt, hobart lag bewußtlos auf feinem Gige, mahrend fein Bruber und andere Baffagiere die Bunben auswuschen. Spater fam er mieber jum Bewußtsein, boch tonnte er fich bezüglich bes Unfalls auf nichts befinnen.

Praktisches fürs Baus.

Aufgefprungene Lippen. Das befte Mittel ift Beftreichen berfelben mit Coldcream frub und abends.

Somarge abgetragene Blaehandicube aufzufrifden. Dan bermifcht einen Theeloffel gutes Manbelol mit 6 bis 9 Tropfen recht ichmarger Tinte, ftreicht biefe Difdung mit einem weichen Binfel auf bie abgefcabten Stellen ber Glacehandichuhe und läßt Diefelben einige Stunden auf einem Bogen Papier trodnen.

Das beft e Gilberpugmittel befteht Salmiatfpiritus beimifct. Die Silberfachen merben in diefer Fluffigteit abgewafden, mit einer Ragelburfte traf-

Mlaun ift ein vorzügliches Mittel und Mäufe in Raninden- ober anderen Stallungen ober fonftwo vorhanden, fo löfung (auf 1 Quart Baffer & Bfund Mlaun) in alle Riffe und Spalten. Das Waffer berbunftet, bleibt ber Mlaun in Ernftallen gurud. Bahrend nun ber Benng bon Mlaun bem Raubzeng icablich ift, bat Alaun auf die Gefundbeit ber Menfchen und Saustiere feinen nachteiligen Ginfluß.

- Barme und Betleibung. - Die Warme ift bem Menfchen Beburfnis, ohne biefelbe tann er nicht be= fteben. Barme ift Lebenstraft und unmittelbarer Rabe an ihnen vorüber- erhoht alle Lebenefunctionen, baber fühlen wir uns im Commer weit mobler als im Binter. Dangel an genugender Barme macht frant, wohingegen Barme in vielen Fallen genügt, um fervation in R. Datota find mit der Breite und 74 Grad 13' westlicher ben Organismus wieder gefund ju mabon Jugend auf an möglichft einfach - Berhangnisvolle Reu- und leichte Befleidung gewohnt, fic

Dier naber auf die Betleidungsarten und Fragen einzugeben, berbietet mir Betten. Riemals gewöhne man fich an bem eigenen Gefühle entfpricht.

#### Gine gute Gelegenheit!

Gine Lot an Mainftrage mit

Jacob Bastowsti, Inman, Ranfas.

Jeidettd? Jaft du Hamerzen in deinem Klüden — deinen Gliedern — deinen Gliedern — deinen Musteln — thut der Kopf weh? so sind es Zeichen daß dein System außer Ordnung ift.

Oft ist es zu Anfang nur ein leichtes Unwohlsein das, wenn nicht beachtet, zu schwerer Arankheit werden kann. Wenn du daher fühlst, daß dein Körper Medizin verlangt, so nehme sofort deine Tuslucht zu

# Alpenfränter Blutbeleber

dem bewährten Beilmittel. Schon wenige Dosen werden Erleichterung bringen und bei langerem Gebrauch wird Heilung nicht ausbleiben

Iede flosche ift mit einer registrierten Aummer verschen. Man sehe genau darauf daß dieselbe weber anscadiert noch verändert wurde. Richt in Apoliecten zu haben. Aus Cofal-Algenten verfaufen ihr. As Denn nicht in der Gegend zu haben, wende man sich an

Dr. PETER FAHRNEY, 112-114 5. honne five., Chicago, Ju. 

Meneste Machrichten.

Musland

Deutichland.

Berlin, 17. Jan. — Eine Depeiche aus Gleiwig in Shlesien enthält die Mitzeilung von einem furchtbaren Unglück in einer Kohlengrube in Zaborze. In dem Kohlenbergwert Königin Louise brach gelztern Fener aus, und von den fünfzehn Bergleuten, welche an die Oberfläche gestracht wurden, find sieben gestorben. Es wird befürchtet, daß nod fünfundzwanzig Grubenleute, benen der Ausweg abgeschnitzten war, umgekommen sind. ten war, umgefommen finb.

Berlin, 18. Jan. — Die Ausfuhren nach Amerita aus Rordbeutichland zeigen während bes letten Bierteljahrs eine Absnahme von \$3,231,813. hauptfächlich im

Eine aus Kanton hier eingetroffene De-peiche melbet, bag ein beuticher Miffonar Ramens Homevper, ber zur Namjung Sta-tion gehört, in ber Rabe eines Ortes Ration gehort, in der Kaufe eines Dites Karmens Langthen beraubt und verwundet worden sei. Die Depeiche jagt ferner, daß der hinestiche Gouverneur auf Frund der Einmischung des deutschen Konfulls in Kanton telegraphisch Befehl gegeben habe, die nötigen Maßregeln in der Angelegen:

#### Defterreid:Ungarn.

Prag, 18. Jan. — Der böhmische ganbtag war heute Abend ber Schauplat ftürmischer Auftritte, Dr. Wolf erklätte bei seinem Ericheinen, bag ein beuticher Etubent auf ber Straße angegriffen worben sei, worauf alle deutschen Mitglieber von ihren Sigen aufiprangen und Genug-thung verlangten. Sie forberten ben Gtatthalter Coubenhove auf, fein Amt nieberzulegen, weil er unfähig fei, Böhmen gu regieren. Die Sigung wurde aufgeho-ben, indem alle deutschen Abgeordneten nach dem Schauplaße des Angriffes eilten. Nach Bederaufnahme der Sigung lagte der Statthalter, daß ein zeschischer Student,

ber einen beutiden Rommilitonen geichla gen habe, weil biefer die Farben eines beutichen Stubentencorps getragen babe, verhaftet worden fei. Die Bolizei habe in wirkamer Weife ihre Bilich gethan, boch vermöge feine Bolizei berartige Borkomm: niffe ju verhindern. Die Czechen erhoben gegen bieje Bemerkungen lauten Broteft.

### Hugland.

San Francisco, 18. Jan. — Laut ben aus bem Orient eingetroffenen Boft-nachichten halt Ruftland an feiner aggref-fiven Bolitit in Korea feft. Die Ernen-nung eines neuen ruffifden Gefanbten für Korea ist von der russischen Regierung vor-teilhaft ausgebeutet worden. Zuerst wurde die Militärgewaft in die Häade genom-men; dann kam daß Finanzwesen von Rorea an bie Reibe und nun berjucht Ruf. Jand, außer ber Koblenftation, die es be-reits befigt, noch einen anberen hafen, gegenüber ber Iniel Fulan, zu erlangen. Ferner beabfichtigt Aufland, eine Jalbinfel vor Wonian in Besis zu nehmen, wo es entweder eine Rolonie ober eine Roblenfta=

entweder eine Kolonie ober eine Kohlenstation errichten will.
Weiter heißt es, daß binnen Kurzem rufsijche Zollbeamte angestellt werden jollen, und daß eine große rufstick-foreanische Zonf errichtet werden wird. Außerdem wird berichte, daß der rufsijche Gesandte an der rufsijchen Grenze in verschiedenen Stellungen Koreaner benugt, und daß die Eisenbahn in einem gewissen Teile von Korea contrastlich gemeinsam mit Rußland aebaut werden wird.

St. Beters burg, 19. Januar. — Laut einer Depeiche aus Chartow find bie Leichen von fünfzig Menichen, die in Folge ichlagenber Wetter in einer Grube der Donehoer Gesellichaft im Bezirk Taganrog um's Leben gekommen find, ans Tageslicht geichafft worden. Man befürchtet, daß noch mehr Leute umgekommen find. Drei durch die Eydlosion Berletzt find gestorben.

Mostau, 19. Januar. — Im Gou-vernement Blabimir find 10,000 Arbeiter an ben Streit gegangen, weil fie mit ben neuen von ber Regierung erlaffenen Regulationen für Fabriten ungufrieben maren.

#### Britifd Columbia.

Bictoria, B. C. 20. Januar. Der Contreadmiral Rellifer in Gaggimauli hat von der Admiralität den Befehl erhal-ten, alle Schiffe feiner Flotte feefertig zu machen, so daß fie nach eingetroffenem Be-fehl binnen 48 Stunden nach China abgen tonnen

Sofort nach bem Gintreffen biefes Befeb: les entwickelte fich an den Berften das regfte Leben, und die Befatzungen der verichiede-nen Schiffe waren emfig beichäftigt, Roblen

und Brobiant einzunehmen. Balb darauf traf für ben Kreuzer Pheasiant ber Befehl ein, heute noch nach China abzugehen, und beute Abend ichon wird fich berfelbe weit im Stillen Djean befinben. Spater erhielt ber "Imperieuse", bas rer gegachtigt. Um fich ju rachen, lauerten Flaggicifi ber Station, ben Befehl, fich bie Bengel bem Lehrer, als er fich nach ber ichlages

ieefertig ju machen und berfelbe wirb am Samftag in Gee geben.

Indien.

Bombah, 20. Jan. — Bahrend ber letzen Boche find 851 Menichen an ber Beutenpeft geftorben. Die Flucht ber Einwohner dauert an und die Geichafte ftoden.

Befing, ben 17. Januar 1898. — Der frangoftiche und ruffriche Gejandte haben gegen bie Bedingungen, unter welschen Großbritannien Billens ift, China bei ber Bezahlung ber japanifchen Rriegsichulb ju unterftigen, Broteft eingelegt. Tihang-D:n=Bau ift jum Gouberneur

ber Proving Shan Tung ernannt worden. Folgende Kabeldepelche vom Tjung Li Pamen in Befing if heute in der chinefischen Gejandichafte eingetroffen: Die Streitfrage mit Deutschland ist beigelegt. Kiao Lichau wird verpachtet werden und ein die Tichau wird verdichtet werden und ein die Bucht umgebender Gürtel, der sich etwa 100 vi (30 Meilen) erftreckt, jold die Grenze sein. Säntliche deutsche Truppen, die sich außerhald diese Fürtels besinden, sollen aurückzogen werden. Zwei der Lebelthäter, welche der Erwordung der Wisser die anderen mit Zuchthaus bestraft werden. In den Sidden Ti King, Tiao Tichau Fu und Tichu Aes diren kirchen erbaut und in den sieden Alssen in den Districten Tiao Hien und Schan ihr werden. Die werden der werden und in den sieden Alssen in den Districten Tiao Hien und Schan ihre werden Und werden Boch werden werden und in den sieden Abschale verschaft werden. Die er vicht werden ein die Missen in den Districten Tiao Hien und Schan ihre werden bewilligt werden. Dieser Betrag ioll serner als eine Entschäbigung sir die Ermordung der Missionäre betrachtet werden Ermordung der Miffionare betrachtet wers den. Der Kaifer hat die obigen Bedingun:

#### Inland.

Bajhington, D. C., 16. Januar.— Der Thef bes "Bureau of Unimal Ins duftry", Dr. D. E. Salmon, hat beim Minister Wilson einen Bericht über Ex-berimente, welche zur Behanblung ber Schweinecholera und zur Erlangung bes Antitoxin:Serums an Schweinen vorge-nommen worden waren, eingereicht. Diese Serum wird in berselben Beise heragestellt, wie das Antitoxin zur Nehands

Cincinnati, D., 17. Januar. — Laut einer Spezialbevelche aus Baducab, Rv., ift ber jogenannte "Millionär-Tramp" James E. Berry heute an ben Holgen eines vor brei Boden erlittenen Falles gesstorben. Berry belaß beträcktliches Eigentum, bessen Bert aber bei Beitem nicht an eine Million beranreichte. Bei seinem Lobe wurden an seiner Berson \$500 in Baar gestunden

tiven und Paffagierwagen der Miffourie, Kanfas: und Texas-Bahn beschlagnahmt und mit Ketten an das Geseise angeschos; sen hatten, um ein Zahlungsurteil gegen die Bahngesellichaft zu erzwingen, wird unter der Anklage, die Beförderung der Bost verzögert zu haben, von den Bundessbehörden verhaftet zu werden.

Minneapolis, Minn., 19, Januar Minneapolis, Minn., 19. Januar.
— Laut einer Spezialdepeiche aus Bictoria, Britiff Columbia, ist dafelbst heute Abend ber Dampfer Corona von Juneau und Staguan angekommen. Unter den Kassagieren besinden sich 18 Männer und eine Frau aus Damfon City. Sie haben Goldstadt, Goldkörner und Wechel, Alles in Allem im Werte von über eine halbe Million bei sich, die ist die reichste Gefellsischet, bis jest aus bem Kollanden. bie bis jest aus bem Golblanbe gu= rudgefehrt ift.

St. Louis, Mo., 21. Januar.—Laut einer Spezialdepeiche aus Anna, II., ist John McGowan, ein junger Lehrer von Williamson Co., II., der in der "Cauble School" im nördlichen Teile von Alexander Gounth unterrichtet hat an den Bereletungen gestorben, die ihm zwei seiner Schiller, henry und Scott Jordan, 18 bezw. 20 Jahre alt, beigebracht hatten. Der Lehrer hatte es in seiner Schule zur Aregel gemacht, daß die Schüler des Morgens beim Betreten des Houle jur Jordans keiner begrüßen sollten. Die beiden Prüder Jordans kehren ist nicht an die Korfarist und wurden deshalb eines Tages vom Lehund murben beshalb eines Tages bom Beh- gelaben

## Waterman's Sountain Pen

## ift die beste Schreibfeder in der Welt!

Dier ift etwas, bas ein jeder Lehrer, Student, Befcaftsmann und auch mancher Farmer haben möchte und sehr zwedmäßig anwenden tonnte. Es ift eine Schreibfeder, in deren hoblen Galter man Tinte mit fich trägt, welche der Goldfeder von selbst zusließt, wenn man schreibt: also eine fich bon felbft fullende Schreibfeber.

#### WATERMAN'S FOUNTAIN PEN

erhielt erfte Bramie auf ben Musftellungen in:

Chicago, 1893; Baris, 1889; San Francisco, 1894; Atlanta, 1895.

Diele Feber hat ben Borgug vor andern, bag fie regelmäßig, ohne gu foutteln, Tinte lägt, jeboch nicht zu reichlich. Die Golbfeber sowohl als ber Gummihalter find vom allerbeften Material.

Ber einmal eine biefer Febern gebraucht hat, will nicht mehr ohne biefelbe fein

Sie ift besonbers bequem, wenn man fich auf Reifen befinbet.

Bufriebenftellung garantiert. Beftellt euch eine bei ber

MENNONITE PUBLISHING CO., ELKHART, IND.

Kirche begab, auf und mißhandelten ihn dermaßen, daß der Aermste töllich verletzt vom Blige getragen werden mußte. Sie wurden verhaftet und beigesteckt. Die Grandjury wird die roßen Stolche den Zweifel in Anklagestand veriehen. Die Errikterung gegen das Briderpaar ist fo groß, Atembeichwerden, Verlätung der Brutte, der folge der bitterung gegen das Briderpaar ist fo groß, Atembeichwerden, Verlätung der Brutte. bak icon bon einem Londverfahren bie Rebe gewesen ift.

Sperituojen im Berte von \$4000 zerfört. B. T. Franklin hat allein an der Einricktung jeiner Wirtchaft \$4000 bis \$6000 verloren. Auch Dan. Sullivans Wirt-ichaft, die leganteste nörblich von Chicago, igiaft, die legantelle inbrid den dertago, ift vollsfändig gerfider. Bedäude und Einzeichtung hatten \$30,000 gefostet. Das Gebäude der Dobmeier'ichen Brauereigesellschaft, ferner der Road und Jistrand und ber O'Brien Blod liegen ebenfalls in Aiche.

Colorado Springs, Col , 20. 3a: Colorabo Springs, Col, 20. 3a-nuar.—Ein heftiger Blizzarb hat heute die-fen Teil bes Staates beimgejucht. Es ift fehr kalt hier und ein starker Wind weht ben seinen Schnee zu großen Massen zu-fammen. Im Minenbistrikt von Eripple Ercek ist der Sturm sehr heftig und die Landstraßen sind nicht zu passeren.

Minister Wilson einen Bericht über Experimente, welche zur Behanblung ber Schweinenholera und zur Erlangung des Antitogin-Serums an Schweinen vorges nommen worden waren, eingereicht. Dieies Serum wird in berielben Meije bergeitellt, wie das Antitogin zur Behandblung der Diphtheritis. Man erlangte von Vierben und Küßen ein wünichenswertes Serum. Die Tiere wurden mit Schweines Jahren der Albeiten der Vierben der wandte Dossis vergrößert und zwar nach und nach in entsprechenden Zwischenzusen.

Das also gewonnene Serum schlick in Baden der Wegen jest aufgehört in den nicht nur gegen die Cholera, es beilt sogar die Krankseit.

Rachdem das Serum zuerst im Laboratorium versücht worden war, wurde es während des setzum zuerst im Laboratorium versücht worden war, wurde es während des setzum zuerst im Kaden Go, zon, dei mehreren Schweineheerden im Kanzen auf 278 Schweine in Amwendung gebracht. Kon 244 behandelten Schweinen kondendetet, kreinerten Independenten Independente Grapson, Genberson, Union und hieman Counties wurden beschäftigt. Der Licking-Big Sandys, Gumberlands, Green-Fluß und alle ihre Aebenstüff feind angeichwols-len und bie Mehrgahl berselben ift über ihre Ufer getreten.

ichäftshäufern.

bon Stunde zu Stunde brobenber. Der bis jett angerichtete Schaben beläuft fich bereits auf \$10,000.

Doungstown, O., 20. Januar. — Das "ungelabene Gewehr" hat ichon wieber ein Menichenleben getoftet. Der Schießbolb ift ber achigeniabrige Rop Lee und fein Opfer Robert C. haglett. Bee balf Daglett beim Umgleben und murbe aufgeforbert, ein Gewehr gu holen und Ratten ju ichiefen. Als er balb barauf mit einer Buche bie Treppe berunter tam, trat Lee auf Saglett ju und fagte iderzweife: "Salt die Sanbe boch ober ich erfdieße Dich." In bemielben Augenblick ging aber auch bas Gewebr tos und burch bas berg getroffen fturgte Saglett nieber.

Lee fagt, baß ber Druder bes Bewehres an einem Anopf feines Rockes hängen blieb, und bag er nicht wußte, daß bas Gewehr

Er fteht jest unter ber Antlage bes Tots

Sie bient euch Zeit eures Lebens, wenn ihr fie behutfam gebraucht

Breis \$2.50, portofrei. Bir haben billigere gute "fountain pens" für \$1.50 bil \$2 00; aber Waterman's ift bie befte.

den ich mit wahrscheinlich durch Erfältung augezogen habe, welchem sich dann später Atembeschwerben, Berichleimung der Bruft, Lunge und Naie zugesellten, sowie Blähungen und sonstige Unordnungen der Verdauungsorgane, welches schlimmer war als der Huften selbst. Ich habe fast immer Wedzin eingenommen, auch mehrere Aerzten selbst, der den der Schweiz, weit das meine alte Hemat ist, aber alles umjonst; man sagte mir auch, es sei nichts dagegen zu thun. Ansans März 1895 sing ich an, Ihren Aldenkreter Blusbeleber zu probieren. Habe eine Brobefiste und dam zwei große Arsten kommen lassen und seitzer fast immer davon gebraucht. Im ersten Monat war mein Austand ber gleiche, nacher füblte ich auf einmat leichter, wes

Rebe gewesen ist.

St. Baul, Minn., 20. Januar.—Eine Spezialbepeiche aus Granb Fork, R. D., sagt: Oft-Granb Fork, R. D., sagt: Oft-Granb Fork ist abermals von einer verheerenden Feuersbrunst beimgezucht worden und die schiederen Birtickaften in der Stadt, ein Getreichepeicher und der Zugang zur Brücke liegen in Trümmern. Das Feuer brach karz vor 4 Uhr früh im Erdgeichof von B. T. Franklins Wirtschaft im Oftende der Stadt aus und in zehn Minuten war das gange Gebäude ein einziges Flammenneer. Das Feuer verbreitete sich quer über die Straße unter dem össtlichen Algang zur Brücke nach Dolls und Kussells Wirtschaft und nach dem Transfer-Speicher der M. & L. Gevator Company. Das Gebäude von Kussell und Dolls Wirtschaft wurde nehft den Sperituosen im Werte von \$4000 zerflött.

gebaut werden wird.

St. Peters burg, 18. Jan. — In Folge schlagender Weillion heranreichte. Bei seinem Tode wurden an seine Willion heranreichte. Bei seinem Tode wurden an seiner Berson \$500 in Baar ges funden.

Folge schlagender Wetter in einer ber Grus ben der Donagaer Grubengesellschaft im Taganroger Diftrift am nördlichen Ufer welcher in letzter Boche mehrere Losonovichen Meeres sind 40 Personen getötet und 18 verlegt worden. ten in das Baffer; sie wurden famtlich ge-rettet, aber Daniel Lambbin wurde eine halbe Meile stromabwärts getrieben, ehe er berausgefischt werben konnte. Es sind mehrere Pferde und auch einige

Es ind meprere tyseroe und aung einige Stud Kindviele in den Hitten ungekommen, aber ein Berluft an Menschenleben ift noch nicht berichtet worden. Die Straßen sind überschwemmt und bunderte von Personen besinden sich in Geschwenden.

chaftshäufern, ohne im Stande ju fein, nach Saufe gu tommen.

Es reanet immer noch und bie Lage mirb

## Shoemakers neuer Geflügel - Almanach



Abreffe geschidt wirb. Rur in englischer Sprache.

C. C. Shoemaker,

Freeport, III.

#### Marktbericht. 21. Januar 1898. Chicago, 311.

| Beigen    |     |   |    |   |   |   |   |   |   |    |     |    | -11              |
|-----------|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|------------------|
| Mais      |     |   |    |   |   |   |   |   |   |    |     |    | $-28\frac{7}{8}$ |
| Safer, Ro | . 3 |   |    |   |   |   |   |   |   |    | ×   | 23 | $-23\frac{3}{8}$ |
|           | 1   | B | ie | 5 | u | î | α | r | f | t. |     |    | -                |
| Stiere    |     |   |    |   |   |   |   |   |   |    | \$4 |    | -5.50<br>-4.25   |

 
 Kübe, Bullen 2c...
 2.25
 -4.25

 Kälber.
 4.00
 -6.75

 Schweine.
 3.50
 -3.77
 Milmautee, Bis.

# Biebmartt.

Minneapolis, Minn. Beigen ..... 89 -92} Duluth, Minn.

Letten Sie mir gutigit mit, ob ich auch von Ihrer Medijain nach der Schweiz kommen lassen könnte und wie viel eine große Kisse nach der Ioster wieder nach dem alten Baterlande zurückzufehren. Ich denke die Medizin würbe sich dort auch gut bewähren, indem ich sie nach meiner sesten Uberzeugung jedem anraten kann. Mit hochachtung und Gruß, Jakob Sauser. Berionen, welche, welche Berwandten wohnen, oder solche, welche Berwandten und Freunden vollen, werden ersucht sich an Dr. Keter Fahrnet) 112—114 So. Hound Wisself der welchen mit Berguügen bereit ist, sosort die gewünsche Ausfunst zu erteilen da kam ein Land auf den cher kieft der kieft der kieft der Verlächt ist, wo nicht Forni's Alsenkräuter Blutbeleber gesunden werden kann.

Lum Schuse des Käusers und Fabrikanten ist iede Klasse wir kein kieft der Biehmartt. Qanfas City, Mo.

ten ift jebe Flaiche von Fornt's Alben-fräuter Blutbeleber mit einer registri rten Rummer, welche fich oben an ber Hile be-findet, verieben. Man fehe genau barauf,

## Auf fünfzig Millionen Dollars

beränbert ift.

nacher fühlte ich auf einmal leichter, weiniger beengt auf Lunge und Bruft und bekam auch besteren Abpetit, doch der Husten blieb bis vor ungefähr einem Monat, dann hat er auch ein wenig nachgelassen und ber Auswurf geht leichter ab. Ich batte viel von Hrm Blutbeleber und will wenn möglich nie mehr ohne benselben sein. Hoffe mit Ihrer und Gottes Hilfe noch bon meinem Uebel ganz befreit zu sein, obision ich meine 60 Jahre ichon zurückgelegt habe. Nun, da ber Blutbeleber balb aufselbauch ist, is sinden Sie einstegend \$-

jagon ta meine ob Jahre ichon gurudgelegt habe. Run, do ber Blutbeleber balb aufgebraucht ift, so finden Sie einliegend kund einbem Sie mir sofort eine große Kiste Teilen Sie mir glitigft mit, do ich auch von Ihrer Medizin nach der Schweiz kommen.

beläuft sich die Summe, welche fünfs undsiedzig Millionen Bufchel Weigen im Jahre 1897 in Ranjas und Offas homa ben Farmern jener Gegenden in die Lafche gefloffen find.

Man wandere baher nach bem 20eften aus und taufe fich bort eine Farm ober eine Bieh= ,,ranch" und teile mit jenen Farmern ben Gewinn, welcher bem Aderbau und ber Biebaucht ent= fpriegt auf jenen billigen ganbereien, welche noch zu haben find an der

#### Aldison, Topeka & Santa fe Schreibt für Circulare. Man wende fic an Railway.

die befte und birettefte Bahnlinie nach Ranfas und Otlahoma. Um nabere Ausfunft und beschreibenbe Befte menbe man fich an JOHN E. FROST.

über Band-Rommiffar ber A. T. & S. F. R'y, TOPEKA, KANS

#### Gine Rarte von Masta frei.

Dis jum Datum richtig; zeigt bie geaue Lage ber Golbfelber und Anfichter er Gruben, enthält bie letten authenti den Minengefege, Reiferouten, unb anbere wertvolle Mustunft. Dieje wird frei juge

fanbt wenn man fid wenbet an
D. W. Aldridge, 127 The Arcade,
Cleveland, Ohio.
Der W. B. Kniskern, 22 Fifth Avenue,
Chicago, Ill.
4-6 '98.

## Deutsche Baumschule.

Alle gangbare Gorten Obft- und Balbbaume, Beinreben, Beeren und Blumen: ftraucher, bie ich in meiner weithin befann: ten Baumichule giebe, find in reicher Musmahl und befter Qualitat ju fehr niedrigen Breis fen porratig. Cobann offeriere ich große weiße frangofiche Artifchoten, beftes Futter für Schweine, Dillet und Alfalfa-Samen, Caffir Corn u. f. m.

Auftrage werben ftets prompt unb gewiffenhaft bejorgt. Rataloge frei per Boft Schreibt in Deutsch ober Englisch und abreffiert :

CARL SONDEREGGER, FAIRBURY, NEBRASKA. Anfragen nenne man die Ruudschau. 4—16 '98.

 Stiere.
 \$ 3.25 - 3.75

 Rålber.
 4.75 - 5.75

 Bullen.
 2.50 - 3.50

 Wildfalipe.
 20.00 - 35.00

 Ribe.
 2.00 - 3.50

 Someine.
 3.35 - 3.70

 Sodafe.
 3.00 - 4.00

 Rämmer.
 4.50 - 5.25

St. Louis, Do.

 Beizen...
 92½ – 94½

 Mis, No. 3.
 25 – 26§

 Jafer, No. 3.
 23 – 24½

 Roggen, No. 3.
 44 – 44½

 Beizen
 82 — 92

 Mais
 24½ — 25

 Hafer, Ro. 2
 24½ - 24½

 
 Stiere
 \$\\$3 50 5.00

 Rübe
 \$\\$25-4.10

 Schweine
 \$\\$08-3 60
 bag biefelbe meder ausradiert, noch fonfi

#### Dr. Müllers Leib-Kräuter-Stublzäpfchen

ericaffen Erleichterung in allen Fällen veridazien Erleickerung m allen zallen und heilen alle Frauenkrankheiten.
Nach Jahrelanger vraktischer Ersakrung in hiesigen und europäischen Droguen und Frauen: Arankheiten, ist es dem obigen Arzte gelungen, ein Mittel zu finden, welches schon Tausenden Erleichterung und Geilung verschafft hat, nämlich

#### Leib:Rrauter: Stuhlgapfden, bie jebe Frau felbft gebrauchen tann. Breis \$1.00 bie Schachtel, 6 für \$5.00 portofrei

jugefanbt. Dr. Mullers beutiche Starfungs-Rrau-

#### Müller, Dirks & Co., DIRKSTOWN, S. DAK.

Für nähere Auskunft, um gu erfahren was obige Debicinen Gutes gethan haben, wenbe man fic an :

Mrs. A. B. Rempel, Mountain Late, Minn. Dr. Cornelius Rrobn in Schönfelb, Wean., Co Mrs. A. Bantray, Freeman. S. Dafota.

#### DO YOU WANT A HOME

In a first class country, fine climate, good sol nicely improved farms? Then join the ai-ready large settlement of Omish, Mennonit and Evangelical people in Cass County, Mis-souri. Correspondence solicited and inform ation cheerfully furnished by

BARRETT & LONGENECKER. Real Estate Agents, HARRISONVILLE, MC

### Bur gefälligen Anzeige

allen werten Lefern biefes Blattes, baß ich in allerlei ichweren Krantheitsfällen, inenern und äußeren Schäben, wertvollen Rat erteilen kann, und auch geben will, ber sich vertrauensvoll brieflich an mich wendet. Schon Bielen konnte ich durch Gottes Silfe ein Selfer und Berater fein, welches auch bat Gebot ber Rächftenliebe erforbert.

E. BERTHOLD, luth. beutider Reifeprebiger. Gretna Manitoba Canada.

Agenten verlangt! Bir fuchen andere Agenten, um unfere wertvollen Seilmittel in ihrem Begirt zu vertaufen. Im beste Offerte, ichreibt mit Einlegung einer 2 Cent Boftmarte, an

Dr. J. E. GREBE & CO., " 48'97-3'98 Jansen Jefferson Co. Nebr

## handeln hat, auf's Befte zu empfehlen:

Lehrbuch ber naturgemäßen (medicinlosen) Deilweise und Gesundheitspstege, bon E. Bilz. Mit 234 in den Terj gedrucken Abbildungen, Groß-Octab, 1250 Seiten. [Preis, in schonen Ein-band, \$2.00 bei portofreier Zusen.

Bon biefem Berte find in circa 34 Jahren fiber 140,000 Erbon Mergten berloren gegebene Rrante find burch bie natfirliche Beilmeife ge-

man Mennouite Publishing Co., Blkhart, Ind

Egyptischer Balfam.

Ein fichers heilmittel bei Brandwunben, offenen Fugen, Quetidungen, Bubnerau-gen, aufgeriffenen Banben, Schnittmunben, Rrebs, Schuppen auf bem Ropfe, Rotlauf,

Rrebs, Schuppen auf dem Kopfe, Rotlauf, Kräße, Juden, Hautausschlägen, Entzünsungen aller Art, Mitessen, demortvolben giftigen Geschwüren aller Art, Kranthetten der Kopfbaut, Berdrühungen, Bunden z. i. Ereis Zo Cents.
Diese Salbe wurde Jahrhunderte lang, in Alöster benutzt, und die Zusammiezung derselben als großes Geheinmis gehalten wegen, der großen Heilkraft berselben. Jeht wird sie zum ersten Male in die Oefsentlichkeit gebracht. Ihre Geschickte geht zuräch dies in die Zeit Keros.
Alles Geld, das für diese Salbe bezahlt wird, wird wieder zurückgegeben wenn bewiesen werden kann, daß die Salbe nach Borschrift angewendet wurde ohne zu helfen. Die Salbe wird portofrei versande

Die Galbe wirb portofrei verfanbt nach Empfang ber Gelbes.

Abreifiere: Young People's Paper Association, Elkhart, Ind.

#### Blobe Incubatoren und Brutmaschinen



Sie brüten Rüchel aus wo andere Majchi=

andere Majchinen es verfehlens
Allerwärts gewinnen fie bei
ber stärtsten Konturrenz. Unier Katalog für
1898 ift jest fertig, der ichönft-gedruckte feis
ner Art. Er enthält eine vollständige Liste
aller Gegerffär bei für die Gilbergrucht zu gealler Wegenftan be für die Buhnergucht gu ben aller Gegenstände für die Hößihnerzucht zu ben niedrigsten Preisen. Beschreibt wie man Brütmasch in en erfolgreich gebraucht. Beschreibt wie man Hühner ziehen muß und wie man babei Gelb machen kann. Alles wird leicht und deutlich gemacht. Wan versäume nicht einen Katastog zu bestellen. Breis nur 4 Cents in Postmarten. Nur in englischer Sprache. Wan abressiere:

Shoemaker Incubator Co., Box 460, Freeport, III.



Ammediate Relief.

sin ftimulirendes und tonisches Mittel und eine unjödabore Medigin für
Durchfon, Muhr volle Muhr. Cholera Mordus, und
ielbs afantige Cholera in ben ersten Gladien; lenne
ir kaltes feieber. Erfäliningen, weben Gals. Opphierd in kaltes feieber. Erfäliningen, weben Gals. Opphierd is, danrich, Aschridte, Magen-Kopfichnera, Reural-ie, abnichmergen. Rebematikmus, allgemeine Schwä-begustände und Appetitiosische Mittel gegen Brande und Schwickensche Mittel Beine gestellt gegen Beinenstiche, haufausschläge, Samorrhob ben, Frokbeulen u. f. w.

Breis per glafge 25 Cts., 50 Cts., \$1.00. 311 begiehen bon ber
MENNONITE PUBLISHING CO
ELKHART, IND.

Dug bujenbmeife beftellt werben. Die Ber

Die Gefundheit ju erhalten und Rrantheiten ju verhuten ift die erfte und heiligfte Bflicht jedes Menfchen. Das nachgenannte Wert ift Jebermann, ber fich barüber unterrichten will, wie fein Organismus beicaffen ift und wie er feinen Rorper in ge-funden und franten Tagen mit Ausfolug irgend und jeber Medicin au be-

Das neue Beilverfahren.

bung.]

emplare bertauft worden. Zaufende rettet worden. Beftellungen abreffire